in Sittle State of

And the second

Bart Mercan

TOTAL SERVICE

47

A Christian . . .

EICH

#EICH

14.77 E.1

- 10

13.

THE PART OF

A Secretary

\* 1 2 7

9 12 11

i##ar yester

雑典制品

A PARTY OF

Managery ".

M/12 1

in the second se

14.14 14.14 14.14

H. A.C.

<u>\* 2-</u>

\*\*\*

A ....

Tek.

2677

**機能**多 2.00

ri de la

296

4.5° ±±... (<del>कि.</del>....)

ه دا ود

10 × 2

\*\*\*

115

1.

4-11-

1

STEEL ST

, 1 **4 .** -

£ ..

Parasan

4.7

...

Property of

Nr. 152 - 27.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Sacharow: Neue heftige Angriffe gegen den schwerkranken Regimekritiker Sacharow haben vier Moskauer Akademie-Mitglieder geführt: Man sei "viel zu nachsichtig" gegen Sacharow. – Ein dreitägiges Soli-daritätsfasten für Sacharow in Berlin haben Schriftsteller und Hochschullehrer in einer Erklärung unterstützt.

Biedenkopf-Comeback: Der zweitstärkste CDU-Landesverband, Westfalen-Lippe, wählt Biedenkopf mit 347 von 448 Stimmen (77,5 Prozent) wieder. Seine Stellvertreter sind ausschließlich Biedenkopf-Anhänger, im Vorstand haben seine Anhänger die Mehrheit. Bie-denkopf betont wieder Anspruch auf Sitz im CDU-Präsi-

Kohl-Moskau: Bei seinem dreitägigen Moskau-Besuch vom Montag an will Kohl dreimal mit Andropow zusammentref-

Unctad: 6. UN-Konferenz über Handel und Entwicklung ging in Belgrad zu Ende. USA, Bundesrepublik und andere Staaten distanzierten sich von der Schlußerklärung.

Straßenszenen: Schwere Krawalle, zwölf verletzte Polizeibeamte, 180 Festnahmen beim "Westdeutschen Punkertref-fen" Hannover. – Beifall von 6000 Zuschauern für US-Parade zum US-Nationalfeiertag (4. Juli) in Gießen, Störung durch 300

Atomgegner: Eine Demonstrantengruppe drang bei Wu-strow auf "DDR"-Gebiet vor, um gegen die Wiederaufbereitungsanlage Dragahn zu prote-

FDP Rheinland-Pfaiz: Neuer Vorsitzender wurde der Main-zer Wirtschaftsdezernent Rainer Brüderle.

Mittelamerika: Sorge in Honduras vor Angriff aus Nicara-gua, weil das Sandinisten-Regime Beschuldigungen gegen Honduras wegen angeblicher Grenzübergriffe erhebt. -UdSSR hat nach Berichten der Washington Post" Waffenlieferungen an Nicaragua gegenüber 1982 auf 20 000 Tonnen verdop-

Abschlußdokument KSZE: vird in Madrid beraten.

chtenstein: Fürst Franz Josef II. tritt im Frühjahr 1984. zugunsten von Erbprinz Adam

Tschad: Washington begrüßt "militärische Unterstützung des Tschad" durch Frankreich - 250 Fallschirmjäger aus Zaire sollen Regierung stützen.

Shultz wird in Saudi Arabien erwartet; weitere Stationen: Israel, Libanon und Syrien. -Stingl gibt neue Arbeitslosen-zahlen bekannt. – Jour fixe der CSU-Minister bei Strauß in München. - Chiles Innenminister Montero emp Gewerkschaftsdelegation.

#### ZITAT DES TAGES



99 Auch ich habe jetzt das Ortsvorsitzendengefühl.

Professor Kurt Biedenkopf über die vielen zustimmenden Außerungen aus Orts-und Kreisverbänden der CDU FOTO: JUPP DARCHINGER

Volkswagen: Seit Einführung

(1980) des freiwilligen Ausschei

dens mit 59 haben 4895 Arbeit-

nehmer davon Gebrauch

Vatikan: Neuer Vize-Chefre-

dakteur des "Osservatore Ro-

wegen des Artikels über Wale-

sa) wurde ein Nicht-Priester,

"Urknall": Neuer Sowietsatellit

Prognos-9 soll jenseits der Mondbahn Entstehung des

Erstaufführung: Sandor Balas-sas Oper "Draußen vor der Tür"

nach Wolfgang Borchert bei

den Ruhrfestspielen veranstal-

Gianfranco Svideroschi.

Weltalls erforschen.

mano" (nach Rücktritt Levis

gemacht

Welthandel: Weltwirtschaftsarchiv (HWWA) sieht Rückgang im Welthandel aufgehalten dank sinkender Ölpreise.

Flugpreise: Britische Luftfahrtbehörde verbietet British Airwavs 25 Prozent Senkung auf Nordatlantikroute.

Stahl: Italien will EG-Entscheidung über Quoten anfechten.

## KULTUR

Bad Hersfeld: Festspieleröffnung mit Barzel-Rede über die besondere deutsche Aufgabe" Festspiele nahe der "DDR".

R. Buckminster Fuller: Der US-Architekt, Schöpfer der "geodätischen Kuppel", ist mit 87 Jahren gestorben.

Luisenburg: Neuer Festspiel-Intendant wurde der Stuttgar-ter Generalintendant Hans-Pe-

# SPORT

Galopp: Der fünfjährige Hengst Orofino aus dem Gestüt Zoppenbroich hat in Deutschland keine ernsthaften Gegner mehr. Er gewann in Hamburg den Hansa-Preis mit fünf Längen Vorsprung und soll jetzt in Paris beim Prix de L'Arc de Triomphe an den Start gehen.

Tennis: Martina Navratilova (26) ist die absolut beste Spiele rin der Wekt. Nach ihrem Finalsieg in Wimbledon schlugen ihr englische Experten vor, im nächsten Jahr im Männer-Turnier anzutreten. Gerüchte, daß Lendl nicht mehr in die CSSR

zurückkehrt, erhielten neue Nahrung.

Turnfest: Bundespräsident Karl Carstens warnte bei der Abschlußveranstaltung Deutschen Turnfestes davor, Kinder zu früh an den Hochleistungssport heranzuführen. Trainer, Eltern und Erzieher forderte er zum Maßhalten auf. Handball: Die deutsche Nationalmannschaft der Herren erhält beim Turnier um die "Trophäe Jugoslawia" in Kragujevac weitere Lehrstunden. Gegen die drittklassigen Norweger gab es mit 15:18 bereits die drit-te Niederlage im vierten Spiel.

## AUS ALLER WELT

Rorsika: Neue Untergrundorganisation ALNC bekennt sich Touristenzentren gefährdet. zu Attentatsserie; jetzt auch

Fingzeugbrand: Alle 82 Passagiere entkamen aus einer brennenden "Caravelle"-Chartermaschine in Mailand.

Heinungen: Der Ruf nach dem Henker in Großbritannien Leitartikel von Fritz Wirth S. 2 Bei Arbed beginnt das Zittern

immer wieder von neuem Baden-Württemberg: Raketenstationierung – Vom Jein zum Nein im Sinne Epplers S.4

Haft in der "DDR": Die Leiden der Doris Wels im Zuchthaus Von Hoheneck

Renta: Nach Njonjos Rücktritt Spricht man in Nairobi von alten Stammesrivalitäten S. 5

Mörder – Ein Mann ohne Reue und voller Rachegedanken S. 16

.Challenger": Ein Meteorit hat beim letzten Flug ein Fenster des US-Raumfahrzeugs beschä-

Wetter: Zum Ferienbeginn in NRW (Donnerstag) wird es schön. Temperaturen um 25 Grad, im Süden bis 30 Grad.

## Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages 8.5 Schiffbau: Gerhard Stoltenberg verspricht: Wir wollen den Werften helfen S. 9

Fernsehen: Regisseur Renoir zur Entstehungsgeschichte von "Die Spielregel" S. 14

Pankraz: "Tonio Kröger und die Paßkontrolle" - vom Reisen im alten Europa

Sirhan Sirhan: Der Kennedy-Mörder – Ein Mann ohne Reue

# Vor Kohls Ankunft in Moskau: Harter Angriff auf Sacharow

"Solidaritätsfasten" für den Verbannten an der Berliner Gedächtniskirche

F. H. NEUMANN/DW. Moskau Die sowjetische Führung hat wei Tage vor der Ankunft von Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau – den bislang schwersten Angriff gegen den nach Gorki ver-bannten Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow gestartet. Die At-tacke, von der Regierungszeitung "Iswestija" unter der Überschrift Wenn man Ehre und Gewissen verliert" vorgetragen, wurde von politischen Beobachtern als Voroote einer unheilvollen Entwicklung gewertet.

Die "Iswestija" ließ vier Mitglieder der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, der auch Sacharow trotz seiner Verbannung weiter angehört, zu Wort kommen. Die Wissenschaftler – die Mathematiker Dorodnitzyn und Tichonow, der Physiker Prochorow und der Biologe Skrjabin – entrüsten sich über den offenen Brief Sacharows an den amerikanischen Physiker Drell Darin hatte Sacharow das militärische Übergewicht der Sowjetunion hervorgehoben und der westlichen Forderung nach Wiederherstellung des strategischen Gleichgewichts zugestimmt (WELT v. 25/26. 6.).

In der sowjetischen Regierungszeitung werden diese Zusammenhänge nicht genannt. Sacharow

wird dort vielmehr als Gegner jeder Rüstungsbegrenzung und als Befürworter des "militaristischen Kurses Washingtons" angeklagt. Das Land, in dem er lebe, habe er zum Gegner erklärt, der Physiker habe die Führung der USA sogar gewarnt, der "Friedensliebe" sozialistischer Staaten zu glauben. Sa-charow verwende die Sprache Ronald Reagans und Caspar Weinber-

#### SEITE 8: Sonderthema Bürgerrechtier

gers, der amerikanischen Generale "politischen Extremisten". Aber dies genüge Sacharow nicht; er wolle am liebsten selbst im Wei-Ben Haus oder Pentagon Platz neh-

Dieses Zerrbild der Auffassungen des ohne Gerichtsurteil ver-bannten Bürgerrechtlers verwenden seine regimetreuen Akademiekollegen, um den Versuch zu machen, Sacharow moralisch zu vernichten. "Was ist das für ein Mensch, der zu einem solchen Ausmaß moralischen Verfalls und des Hasses gegen sein eigenes Land und Volk gelangen kann?" fragen sie. Ihre Attacke gipfelt in dem Vorwurf, Sacharow rufe praktisch zum Krieg gegen das eigene Land

Die Professoren stellen den 61 jährigen aber nicht nur als Vaterlandsverräter, sondern auch noch als Befürworter einer atomaren Bedrohung der gesamten Menschheit hin. "Unser Staat und unser Volk" heißt es in dem Artikel, "sind mehr als nachsichtig gegenüber diesem Menschen, der friedlich in der Stadt Gorki lebt, von wo er auch seine menschenfeindlichen Machwerke versendet."

Nachdem sowohl seine Ausreise als auch die Aufnahme in ein Krankenhaus der Akademie der Wissenschaften abgelehnt wurden, sind jetzt offensichtlich "Maßnahmen" gegen den prominentesten Bürgerrechtler der Sowjetunion zu befürchten.

Für Sacharow traten am vergangenen Wochenende unter anderem 30 Berliner Hochschullehrer ein, Sie unterstützten das "Solidarifür tätsfasten" Friedensnobelpreisträger an der

Berliner Gedächtniskirche. Der jüdische Regimekritiker Juri Tarnopolski wurde in der ukrainischen Stadt Markow wegen "anti-sowjetischer Aktivitäten" zu drei Jahren Haft verurteilt. Tarnopolski hatte sich für die Freiheit der Juden in der UdSSR eingesetzt.

# Shultz wieder nach Nahost entsandt

General Tannous: Auch nach Abzug der Israelis und Syrer braucht Libanon Schutztruppen

dpa/AP/PMR, Washington/Beirut ÚS-Präsident Ronald Reagan hat Außenminister George Shuitz be-auftragt, in der nächsten Woche wieder in den Nahen Osten zu reisen. Shultz soll dort in Verhandlungen versuchen, doch noch den Abzug aller ausländischen Truppen aus Libanon zu erreichen. Ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigte in Santa Barbara (Kalifornien), wo sich Reagan zur Zeit aufhält, die Mission des US-Außenmi-

Shultz war im Mai zwischen mehreren Hauptstädten des Nahen Ostens gependelt, er hatte maßgeblich zu dem libanesisch-israeli-Truppenruckzug men beigetragen. Israel sperrt sich gegen einen einseitigen Abzug seiner rund 30 000 Soldaten. Syrien und die PLO-Kämpfer in Libanon

lehnen das Abkommen jedoch ab. Der libanesische Oberbefehlshaber General Tannous hat die Auffassung vertreten, seine Armee

könne bei einem Abzug der Israelis und Syrer in den nächsten zwei Jahren nicht auf die Rückendekkung durch die Friedenstruppe in Beirut und die UNO-Truppe in Südlibanon verzichten. Die libanesische Regierung hat daher darum gebeten, das Mandat der UNO-Truppe in Südlibanon (5800 Soldaten aus zehn Nationen) um drei Monate zu verlängern. Bei einem einseitigen und teil-

weisen Abzug der Israelis, wie er jetzt im Gespräch ist, müßten die Aufgaben und Positionen dieser UNO-Blauhelme neu festgelegt werden. Oder die internationale Friedenstruppe in Beirut - rund annes, rranzo ner und Briten - müßte bis Südlibanon vorrücken und entsprechend verstärkt werden. Davon kann aber trotz der libanesischen Wünsche bisher keine Rede sein.

General Tannous stellte klar, daß er bei Abzug der Israelis aus dem Süden drei libanesische Brigaden

mit rund 12 000 Mann benötigt. Das wäre die Hälfte der jetzigen Gesamtstärke. Bei Abzug der Syrer und Palästinenser besteht der Oberbefehlshaber auf insgesamt 60 000 Mann in zwölf Brigaden. Diese Stärke kann die libanesische Armee frühestens 1985 erreichen.

Politische Beobachter erklären, General Tannous habe mit seinen Angaben bewußt libanesischen und ausländischen Politikern die optimistische Prognose ausreden wollen, die Libanesen könnten schon allein für Ruhe und Ordnung sorgen, wenn die Israelis sich auf Südlibanon zurückziehen. Tannous hat die wohl berechtigte Beem Tenadz lis würde die nachrückenden libanesischen Truppen mit Syrern und PLO-Guerrillas konfrontieren, die dann ebenfalls vorstoßen würden. Auf eine solche Konfrontation ist die libanesische Truppe weder politisch noch militärisch vorbereitet oder gerüstet.

# DGB vermißt Entgegenkommen Bonns

Breit: Freundliche Gespräche über Sachfragen, die am Ende zu nichts führen

GÜNTHER BADING, Bonn Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) vermifit jegliches Eingehen der Bundesregierung auf seine Vorstellungen zur Überwin-dung der Arbeitslosigkeit. Zwar werde der DGB auch in Zukunft Gespräche mit der Regierung führen, sagte dessen Vorsitzender Ernst Breit in einem Deutschlandfunk-Interview. "Aber die Gesprä-che über Sachfragen in der freund-lichsten Atmosphäre, die am Ende zu nichts führen für den Partner Gewerkschaften - die sind ja auf

Dauer auch nicht viel wert." Breit wiederholte die Befürchtung des DGB, daß in der zweiten Hälfte der 80er Jahren mit Massenarbeitslosigkeit von drei bis vier Millionen zu rechnen sei. Dies allerdings sei "nichts Sensationelles". Auch das Bundeswirtschaftsministerium gehe in seinen ent-sprechenden Schätzungen von solchen Größenordnungen aus. Der DGB-Chef bekräftigte die bekannten Positionen des DGB, die auf ein staatliches Beschäftigungsprogramm mit einem Umfang von 50 Milliarden Mark hinauslaufen. Finanziert werden soll dieses Proiektnaket mit Schwerpunkten im Umweltschutz, der Energieeinsparung, im öffentlichen Nahverkehr und Wohnungsbau durch eine Ergänzungsabgabe und eine allgemeine Arbeitsmarktabgabe. Abermals versicherte Breit, daß

ein solches Programm sich zur Hälfte selber finanzieren würde. weil durch die neuen Arbeitsplätze Ausgaben für die Finanzierung der heutigen Arbeitslosigkeit entfielen. Keinesfalls dürfe ein solches Programm als Instrument mißverstanden werden, mit dem die Ar-beitslosigkeit sofort und "schlagartig" beseitigt werden könne. "Wir würden es als Anlasser für das Nachziehen von unbedingt erfor-derlichen privaten Investitionen" betrachten

Breit kritisierte den Widerstand

der Arbeitgeber gegen die von den DGB-Gewerkschaften geforderte Verkürzung der Arbeitszeit. Die Erfüllung der Forderung nach der 35-Stunden-Woche würde 1,4 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen, argumentierte Breit.

Obwohl in dem Interview über die Verkürzung der Lebensarbeitszeit nicht gesprochen wurde, schien sich der DGB-Vorsitzende mit dieser Äußerung im Streit zwischen den Einzelgewerkschaften um Priorität der Wochen- oder der Lebensarbeitszeitverkürzung – er wird im wesentlichen zwischen IG Metall und IG Chemie ausgetragen – auf die Seite der Befürworter der 35-Stunden-Woche zu stellen. Eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit in "1-Stunden-Etappen" bringe für den Arbeitsmarkt praktisch nichts, sagte Breit. Notwendig sei eine Verkürzung in einem großen Schritt, "so verwegen, wie das im ersten Augenblick klingen mag".

# Welthandelstreffen endet zerstritten

USA distanzieren sich von Unctad-Schlußerklärung / Entwicklungsländer enttäuscht

dpa/AP/rtr, Belgrad Die 8. Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung (Unctad) ist am Wochenende in Belgrad mit einem Ruf nach globalen Maßnahmen zur Wiederbelebung der Weltkonjunktur, jedoch ohne konkrete Eini-gung über die Mittel zur Lösung der gravierenden Probleme der Weltwirtschaft zu Ende gegangen. In ihrer Schlußsitzung verabschiedeten die Delegierten aus 150 Ländem eine Erklärung, die vor allem auf die katastrophale wirtschaftliche Lage der Entwicklungsländer aufmerksam macht.

Allerdings distanzierten sich die USA anschließend von der formell von allen Beteiligten angenommenen Schlußerklärung. Ihr Chef-Delegierter Gordon Streeb sagte: "Wir finden den Text zu negativ, einseitig und an manchen Stellen zu ideologisch, um ihn akzeptieren zu können." Die USA seien über-zeugt, daß eine Erholung der Weltwirtschaft im Gange sei.

Auch die Europäer, so die Bun-desrepublik Deutschland, meldeten Vorbehalte wegen der ihrer Ansicht nach unzureichenden Darstellung der weitwirtschaftlichen Probleme und Möglichkeiten an. Bundeswirtschaftsminister Otto

Graf Lambsdorff äußerte jedoch seine Befriedigung darüber, "daß diese Konferenz trotz vieler ernsthafter Krisen in wesentlichen Punkten der internationalen Handels- und Rohstoffpolitik doch noch zu einem einvernehmlichen Abschluß mit den Entwicklungs-ländern geführt hat." Diese Länder erhalten Zusicherungen daß Handelsbarrieren abgebaut werden. daß ihre Waren nicht von den Märkten der Industrieländer ferngehalten werden sollen. Den ärmsten Entwicklungsländern wird der Beitritt zum gemeinsamen Rohstoff-Fonds ermöglicht", betonte Lambsdorff.

Mit 84 gegen zwei Stimmen bil-ligte das Plenum am Samstag eine Resolution, in der Israel wegen seiner Palästinenserpolitik verurteilt wurde. Die USA und Israel stimmten dagegen, 20 Staaten enthielten sich der Stimme. Ein Antrag zur Verurteilung politisch motivierter wirtschaftlicher Boykott-Maßnahmen gegen Entwicklungsländer fand die Zustimmung von 81 zumeist der Dritten Welt zugehörigen Staaten. Anlaß des Antrags war die Entscheidung Washingtons, die Zuckeremfuhren aus Nicaragua zu

Die zur "Gruppe der 77" gehö-

renden 125 Länder der Dritten Welt, die erstmals mit einer fertigen Verhandlungsplattform nach Belgrad gekommen waren, äußer-ten große Enttäuschung über das magere Konferenzergebnis, das ihnen keinerlei Konzession zur Lösung ihrer dringenden Wirtschafts-probleme bringt und keine Zusagen über strukturelle Reformen in den Nord-Süd-Beziehungen ent-hält. Die Entwicklungsländer waren in der Erwartung nach Belgrad gekommen, Zusagen über mindestens 225 Milliarden Mark zur Befriedigung ihrer dringendsten Be-dürfnisse zu erhalten. "Der Erfolg der Konferenz ist sehr begrenzt erklärte Terence Sanee (Burundi). "Was die Gruppe B (die Industrieländer) uns mit der rechten Hand gibt, nimmt sie uns mit der linken Hand wieder ab", sagte er.

Die Bundesrepublik hat sich in Belgrad im Rahmen der Europäjschen Gemeinschaft verpflichtet. das Abkommen zur Schaffung eines gemeinsamen Rohstoff-Fonds zu ratifizieren. Von Anfang 1984 an soll dieser Fonds über die Finanzierung von Ausgleichslagern eine Preisstabilisierung bei den wich-tigsten Rohstoff-Entwicklungsländern (ohne Öl) ermöglichen.

Selte 2: Die Armen werden ärmer

# DER KOMMENTAR

# Die Unterdrückten

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Als ein Mann des Aus-gleichs begibt sich Bun-deskanzler Kohl nach Mos-kau. Über den Charakter des ein Mann des Aus-Regimes, mit dessen Repräsentanten er zusammentrifft, kann er sich jedoch nicht im Zweifel sein. Das Andropow-Regime verbirgt ja seine Bürger- und Menschenfeindlichkeit nicht.

Ist es Zufall oder ist es Regie, daß die Regierungszeitung "Iswestija" am Vorabend des Besuches aus Bonn schwere Angriffe auf Andrej Sacharow veröffentlicht? Ist es Zufall oder Regie, daß es ausgerechnet Angehörige der sowjetischen Akademie der Wissenschaften - der einzigen Institution seines Landes, zu weicher der "Verbannte von Gorki" noch einen Rest an Vertrauen hegt – sind, die den Angriff führen? Ist es Zufall oder Regie, daß die "Iswestija" gerade jetzt droht, der sowjetische Staat sei gegenüber Sacharow mehr als nachsichtig" gewesen?

Man muß Kohl nicht an den Sachverhalt erinnern: Andrej Sacharow ist 1980 nach Gorki verbannt worden, weil er Verletzungen der Menschenrechte in der Sowjetunion angeprangert hat. Dem schwer herzkranken Wissenschaftler wird nicht nur hinreichende ärztliche Betreuung, sondern auch die Ausreise verweigert. Es paßt ins Bild, welches

das Andropow-Regime von sich selbst zeichnet, daß vor wenigen Tagen der jüdische Regimekritiker Jurij Tarnopolski verurteilt worden ist. Er hatte sich die Bürgerfreiheit genommen, für das Recht seiner jüdischen Mitbürger auf Ausreise einzutreten. Ein Bittbrief der zwölfjährigen Tochter Irina läßt Andropow offenbar unberührt.

Es fügt sich auch, daß in diesen Tagen die nach drei Jahren politischer Haft von Bonn freigekaufte Doris Wels von den unmenschlichen Zuständen in den Zuchthäusern der "DDR" Zeugnis gibt. Frau Wels sagt: "Kraft hat mir auch der Gedanke gegeben, daß viele Menschen in Freiheit an mich denken und ich deshalb im Zuchthaus nicht einfach verschwinden kann."

Wenn der deutsche Bun-deskanzler von Andropow begrüßt wird, so wird er nicht verdrängen, daß ihm der Mann gegenübersteht, dessen KGB die Bürgerrechtsbewegung in der Sowjetunion mit allen Mitteln der Unterdrückung zerschlagen hat. Kohl sucht in Moskau politischen Ausgleich, nicht aber den moralischen Bankrott. Er kennt Sacharows Mahnruf: "Wenn Ihr uns vergeßt, werdet Ihr verlie-ren!" Kohl muß mit Andropow mit gebotener Deutlichkeit über alle diejenigen sprechen, die der Mächtige im Kreml und sein Statthalter in Ost-Berlin drangsalieren, weil sie ihre Bürgerrechte fordern.

# Weniger Aussiedler aus Osteuropa

AP/dpa, München Im ersten Halbjahr 1983 sind 26,3 Prozent weniger Aussiedler aus Ost- und Südosteuropa in die Bundesrepublik Deutschland gekommen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Nach Angaben des bayerischen Sozialministers Fritz Pirkl sank die Aussiedler-Zahl von 25 295 auf 18 644.

Der Rückgang, so geht aus dem Bericht hervor, ist in erster Linie auf die vergleichsweise geringe Aussiedlung aus dem polnischen Machtbereich zurückzuführen. Von dort kamen in den ersten sechs Monaten 1983 nur 9824 Personen gegenüber 17 943 im vergangenen Jahr. Ebenfalls rückläufig ist die Zahl der Aussiedler aus dem sowjetischen Machtbereich mit 625 gegenüber 1235 im Vorjahr. Aus Ungarn kamen 227 (im Vorjahr. 281), aus Jugoslawien 77 (148) und aus der CSSR 496 (666). Zufrieden äußerte sich Minister Pirkl über die Aussiedlung von Deutschen aus Rumänien. Die Zahlen sind wieder gestiegen, obwohl die Regierung in Bukarest die Aussiedlung durch ein Dekret ("Kopfsteuer") extrem zu erschweren versucht hatte. In der Zwischenzeit würden jedoch die Ausbildungskosten, die Ausreisewillige zu erstatten hätten, von Einzelpersonen nicht mehr gefordert. Das Bukare-ster Dekret habe aber, so Pirkl, die Berufsstruktur der Aussiedler aus Rumänien deutlich verändert. In den vergangenen Jahren seien überwiegend Akademiker gekom-men. 1983 aber seien Aussiedler ohne Hochschul- beziehungsweise Gymnasialausbildung stark vertreten. Von den Ankömmlingen aus Rumänien nehmen etwa 40 Prozent ihren Wohnsitz in Bayern.

## **USA** sagen Afghanen Beistand zu

rtr/DW. Peshawar **US-Außenminister** George Shultz hat gestern den afghanischen Widerstandskämpfern weiteren amerikanischen Beistand zugesagt. In einem Flüchtüngslager am Rande der pakistanischen Stadt Peshawar sagte Shultz vor 500 afghanischen Stammesführern, die Vereinigten Staaten stünden Seite an Seite mit dem afghanischen Volk, solange bis die - jetzt dreieinhalbjährige - Besetzung des Landes durch sowjetische Truppen beendet sei. Aus der Sicht der USA sei eine Lösung des Afghanistan-Problems nur möglich durch

stimmung der Afghanen und Heimkehr der Flüchtlinge. Malik Mohammed Nazir, Sprecher der Stammesführer, sagte zur Begrüßung von Shultz, sein Volk brauche vor allem Waffen, die gegen Panzer und Flugzeuge einge-setzt werden könnten. Shultz ging in seiner Rede nicht direkt auf diese Bitte ein, sagte aber: "Meine Nachricht aus den Vereinigten Staaten für Sie ist ganz einfach. Wir stehen an Ihrer Seite."

einen Abzug der Sowjets, Selbstbe-

Die afghanischen Widerstandskämpfer hatten vor etwa drei Wochen eine Offensive gegen Kabul und seine Umgebung eingeleitet, die schwerste seit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen im Dezember 1979 (WELT vom 23.6.). Nach Angaben von Angehörigen des afghanischen Widerstandes, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, sind die Mudjahedin seit neuestem mit Boden-Luft-Raketen ausgerüstet. Sie verfügen damit über eine Waffe gegen die bisher fast unverwundbaren sowjetischen Hubschrauber. Seite 2: Unter Zeitdruck

# Blüms Besuch in Ankara Kein "Gang nach Canossa"

Wohlwollen in Türkei über Entschädigung für Heimkehrer

DW. Ankara/Bonn Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) ist gestern nach Ankara gereist, um die türkische Regierung über die Beschlüsse Bonns zur Förderung der Heimkehr ausländischer Arbeitnehmer zu informieren. Dieselbe Problematik erörtert der Arbeitsminister am Dienstag und Mittwoch mit der jugosla-wischen Regierung in Belgrad. Nach Angaben seines Ministeriums dient Blüms Reise in erster Linie der gegenseitigen Informa-tion. Konkrete Vereinbarungen werden von den Beratungen nicht

erwartet Auf dem Programm Blüms, dem vom 18. bis 22. Juli Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) in ähnlicher Mission folgen wird, stehen Gespräche mit seinen Amtskollegen Turhan Esener und Djordje Jakovlevic. Blüm wird ferner mit dem türkischen Ministerpräsidenten Bülend Ulusu und der jugoslawischen Ministerpräsidentin Milka Planinc zusammentref-

Obwohl gerade die Probleme der 1,6 Millionen türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik weiterhin unter der Asche schwelen, kann Blüms Besuch in Ankara

nicht als "Gang nach Canossa" gewertet werden. Dafür hat Blüm selbst gesorgt, indem er im Bundestag einen Gesetzentwurf ein-brachte, der es den Arbeitslosen und Kurzarbeitern unter den 4,6 Millionen Ausländern in der Bun-desrepublik ermöglicht, mit einer finanziellen Entschädigung in der Tasche in ihre Heimat zurückzukehren, wenn sie es wünschen. In Ankara selbst wird diese Lö-

sung mit wohlwollenden Augen betrachtet. Zu Problemen dürfte es aber kommen, wenn die Diskussio-nen um die Höhe der Entschädigungssumme beginnen Ankara rechnet damit, daß unter den heimkehrwilligen Landsleuten, deren Zahl bis Ende 1984 auf etwa 20 000 geschätzt wird, sich Facharbeiter befinden, die gleich nach ihrer Rückkehr in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden können. Gerade solche Fachkräfte hat die türkische Wirtschaft dringend nötig.

mit, daß Norbert Blüm für die Sorgen und Nöte der Türkei ein offenes Ohr haben wird. Der Minister dürfte seinerseits bemüht sein, die atmosphärischen Beziehungen zwischen Ankara und Bonn zu ver-

In Ankara rechnet man fest da-



# Professors Reifeprüfung

Von Wilm Herlyn

Die Wiederwahl des Professors Kurt Hans Biedenkopf als Vorsitzender der westfälisch-lippischen Union ist mehr als ein Zustimmungsakt der Basis. Die Dele-gierten übten in der Hagener Stadthalle am Wochenende so etwas wie Basisdemokratie. Sie lösten sich von dem, was ihnen ihr Vorstand vorgedacht und ausgekungelt hatte; sie folgten ihrem Gespür und Gefühl. Und das sagte ihnen, es müsse Schluß sein mit den Querelen, dem Hakeln und der Kritik. Denn was die Union in den kommenden Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen am wenigsten gebrauchen kann, sind Streit und Unsicherheit in den Führungsetagen.

Die Delegierten kappten aber auch wesentliche Stränge des Landesverbandes zur Bonner Politik. Sie wollen mit Biedenkopf und unverbrauchten Gesichtern einen neuen Anfang wagen – und nehmen dabei keine Rücksicht auf Etablierte, auf Minister oder Staatssekretäre; die sind folglich bei den Vorstandswahlen auf der Strek-

Die Richtung wies Biedenkopf selbst: Er werde aus Westfalen-Lippe den ideen- und initiativreichsten Landesverband der Union machen. Zu seiner Ehre oder zur Ehre von Westfalen? Biedenkopf hieße nicht Biedenkopf, wenn er nicht den Primat für sich in Anspruch nähme. Aber er ist auch um eine Erfahrung reicher: Zur Umsetzung seiner Ideen braucht er den Kontakt zur Basis, freischwebend wie bisher wird er nicht anerkannt.

Um diese Verankerung mußte er jetzt in den Wochen der Anfeindungen, der offenen und versteckten Kritik, zum ersten Mal vor Ort kämpfen. Von dort bringt er – nach eigenem Bekenntnis – die Gewißheit mit, daß er nun "erst wirkliche Aufnahme in die CDU gefunden hat" – nach mehr als zehn Jahren Mitgliedschaft.

Hinter dem Professor, der 1972 als Generalsekretär ganz oben eingestiegen ist, eine harte Zeit der Lehr- und Wanderjahre. Die Partei hat Biedenkopf tief gedemütigt, aber sie hat ihn nicht fallengelassen. Sie braucht diesen Typus von Poltiker und die Auseinandersetzung mit ihnen, will sie nicht ins farblose Mittelmaß absinken.

# Unter Zeitdruck

Von Jürgen Liminski

Präsident Reagan schickt seinen Außenminister Shultz wieder in den Nahen Osten. Das ist ein beunruhigendes Zeichen. Denn es deutet an, daß Reagans Vertrauter und gewiß kompetenter Emissär Habib das auf dem syrischen Felsen aufgelaufene Schiff der ameri-kanischen Nahost-Diplomatie in Libanon allein nicht mehr flott bekommt.

Es ist allerdings nicht zu sehen, wie Steuermann Shultz diese Aufgabe bewerkstelligen könnte. Die Wasser steigen nicht. Im Gegenteil, Syriens Haltung ver-steift sich von Tag zu Tag, und Moskau tut mit der Lieferung neuer Waffensysteme – darunter jetzt angeblich auch der moderne Panzer vom Typ T 80 – ein übriges, um die Syrer bei der sowjetischen Stange zu

Ohne einen Abzug der Syrer aus Libanon aber wird Israel schwerlich zu bewegen sein, einen festen Termin für die vollständige Räumung Südlibanons zu nennen. Das käme einem Eingeständnis gleich, wonach Israel nicht präventiv, sondern aggressiv gehandelt habe und nun reumütig den Weg zurück antrete. Syrien geriete seinerseits damit keineswegs unter Rückzugszwang, sondern würde das "israelische Eingeständnis" als Erfolg seiner Standhaftigkeit auslegen - und natürlich weiter standhaft in Libanon bleiben.

Shultz steht unter Zeitdruck. Moskau rüstet Syrien massiv auf und zeigt erhöhte Risikobereitschaft. Damaskus unterwirft sich die PLO und baut sich somit als Zwangspartner der moderaten arabischen Staaten auf, die wie immer mit gemischten Gefühlen das ehrliche Bemühen der Amerikaner beobachten.

Am 22. Juli wird der libanesische Präsident, am 27. Juli der israelische Premier in Washington erwartet. Bis dahin muß eine Lösung wenigstens in Sicht sein. Sonst ist eine Springflut zu befürchten.

# Wohlfeiler Appell Von Eberhard Nitschke

Es wird geschätzt, daß in der Bundesrepublik Deutschland rund 1,5 Millionen Menschen alkoholabhängig sind, davon 400 000 Frauen und mindestens 100 000 junge Leute bis zu 25 Jahren. Da macht sich eine nüchterne Forderung gut, die der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, Heiner Geißler, jetzt erhoben hat: In Gaststätten soll danach zumindest ein alkoholfreies Getränk billiger angeboten werden als das billigste mit Alkohol-Prozenten. Hat das nicht schon mal jemand gefordert? Richtig: im

Dezember 1982 Geißlers Parlamentarische Staatssekretärin Irmgard Karwatzki; im September 1982 die damalige Gesundheitsministerin Anke Fuchs; vor ihr, im März 1981, der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, Frau Antje Huber; und so weiter und so fort. Wohl alle für das Gesundheitswesen zuständigen Damen und Herren haben irgendwann diese wohlfeile Forderung aufgestellt. Wohlfeil, weil sie dem Ministerium nichts abverlangt, von politischer Kreativität ganz zu schweigen.

Immerhin haben 200 000 gastgewerbliche Betriebe dabei immer mitgezogen, so wie auch die jüngste Aktion vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHO-GA) und der Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten unterstützt wird. Zusammen mit dem Ministerium hat man sogar eine "gemeinsame Empfehlung" an die Wirte gerichtet. Aber das wär's dann auch schon.

Daß die Trunksucht etwa gefördert werde, weil Apfelsaft in der Kneipe genausoviel kostet wie Bier, das haben die Gastronomen immer schon bezweifelt. Wohl zu Recht. Denn Jugendliche können sich im Supermarkt oder am häuslichen Eisschrank viel einfacher mit Alkohol versorgen als an der Theke. Und die Preise sind nun mal nicht das Ergebnis moralischer Überlegungen, sondern harter Kalkulation. Der Fiskus kann es bezeu-

Im Gaststättengewerbe machen die Personalkosten heute rund 50 Prozent der Aufwendungen aus, vom Rest entfällt noch einmal die Hälfte auf Steuern, Abgaben und Kosten. So darf man ziemlich sicher sein, daß zumindest eins kommt: der nächste Appell.



Freundliches Händeschütteln

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Der Ruf nach dem Henker

Von Fritz Wirth

Die Sache wird allmählich makaber, ärgerlich und stereotyp: seit knapp zwei Jahrzehnten beginnt jedes neugewählte Parlament in Großbritannien seine Arbeit mit dem gleichen politischen und mora-lischen Härtetest. Es hat sich der Frage zu stellen: Wie hältst du's mit der Todesstrafe? Sie läßt, seit die Briten sich von dieser härtesten und brutalsten Strafform im Jahre 1965 lossag-ten, die Parlamentarier nicht mehr los.

Die Debatte um die Wiedereinführung der Todesstrafe ist bizarr und heuchlerisch zu-gleich. Die Parteien gehen auf Tauchstation, haben öffentlich keine Meinung und überlassen die Entscheidung den Gewissen ihrer Abgeordneten. Eine immer größere Zahl dieser Abgeordneten beugt sich der Meinung ihrer Wähler, und deren Ansichten zur Todesstrafe verschärfte sich von Jahr zu Jahr. Nach der letzten Umfrage wollen 76 Prozent der Briten den Henker wieder sehen. In drei Wochen wird das Parlament wieder dieses Thema debattieren, und die Chancen waren mals so groß, daß die "Hänger"

Das ist bemerkenswert, denn dieser Trend läuft eindeutig der Einstellung zur Todesstrafe in den meisten anderen westeuropäischen Ländern zuwider. Und es wäre nicht nur eine Ironie, sondern geradezu eine Provokation, daß die Briten ausgerechnet zum gleichen Zeitpunkt in ihrem Parlament über die Reaktivierung des Henkers debattieren, da die Europäische Menschenrechtskonvention in ihrem sechsten Protokoll die Mitglieder des Europarates auffordert, sich gegen die Todesstrafe festzule-

Zur Deutung dieser Diskrepanz gegenüber anderen euro-päischen Staaten reicht es nicht aus, die Briten darob schlicht als rückständiger oder unzivilisierter zu schelten. Sie haben vielmehr stets ein anderes Verhältnis zum Strafvollzug gehabt. Für sie ist "law and order" in erster Linie Spielregel der Fairneß. Sie entwaffnen nach dieser Spielregel ihre Polizei. Wird ein Polizist gewalt-

sam getötet, gehört der Täter nach den gleichen Spielregeln an den Strang. Da sind keine großen ethischen und morali-schen Erwägungen oder Skrupel mit im Spiel, da wird Strafe zum schlichten "Auge um Au-ge"-Prinzip. Im britischen Strafvollzug ist die Dimension der Revanche bis auf den heutigen Tag wesentlich relevanter als in den meisten anderen Ländern. Die skandalösen Zustände in britischen Gefängnissen, die seit Jahren der Eu-ropäischen Menschenrechts-kommission Anlaß zur Sorge und zu Protesten geben, bele-

Wenn über das Für und Wider zur Todesstrafe so häufig debattiert wird wie in Großbritannien, dann verblassen selbst engagierte Argumente leicht zu hohlen Phrasen. Dennoch kann das keine Entschuldigung sein für die zunehmende Verflachung dieser Debatte. Der Ruf der britischen Mehrheit nach dem Henker ist ohne Zweifel in erster Linie ein emotionales Phänomen. Es ist gewiß nicht leicht, Emotionen mit rationalen, ethischen und moralischen Argumenten abzukühlen, doch die in dieser Frage entscheidenden "Meinungsmacher" Politiker, Journalisten und Juristen trifft der Vorwurf, in den letzten zwei Jahrzehnten diese Emotionalisierung zugelassen

zu haben. Diese Debatte wird seit dem Jahre 1965 nicht so sehr mit grundsätzlichen moralischen



des Henkers? - Großbritanniens Regierungschefin Margaret That-cher FOTO: LOTHAR KUCHARZ und ethischen Argumenten, sondern mit Statistiken und dem Argument der Abschrekkung geführt, mit dem man besonders den Terror in Nordirland zu stoppen hofft. Die Wahrheit ist, daß die Mordstatistiken der letzten 18 Jahre seit der Abschaffung der Todes-strafe kein stichhaltiges Argu-ment für ihre Wiedereinführung liefern, und es ist eine inzwischen unbestreitbare Erfahrungs-Tatsache, daß die To-desstrafe den tödlichen Terror in Ulster eher verschärfen, denn mildern wird. Die Bereitwilligkeit, mit der vor zwei Jahren sich zehn IRA-Mitglieder

qualvoll zu Tode hungerten, belegt es. Sie gelten in der IRA-Folklore heute als Märtyrer. Die Hoffnung, das Nordirland-problem mit Hilfe des Henkers lösen zu können, basiert auf einer gefährlichen Fehleinschätzung der politischen Wirklichkeit in Ulster und der IRA-Psyche. Das vielleicht erstaunlichste

Phänomen an der britischen Todesstrafen-Debatte ist das fast rätselhafte Schweigen der Kirche. Sie scheint ebenso wie die politischen Parteien auf Tauchstation gegangen zu sein, und das mag einer der Gründe sein, warum diese Debatte ohne jegliche ethische Tiefenwirkung geführt wird. So bleibt das Feld jenen überlassen, die dieser Debatte einen fast exzentrischen Hauch geben wie beispielsweise dem "Sunday Telegraph"-Kolumnisten Peregrine Worsthorne, der sich zu dem Argument verstieg: Kri-minelle, die durch die Todes-strafe nicht vom Mord abgeschreckt werden können, seien zu gefährlich, um weiter zu leben und damit erst recht ein Fall für den Henker. Außerdem seien sie ungeeignet für die Haft, weil sie dort eine zu große Gefahr für die anderen Kriminellen seien. Mit anderen Worten: Hier wird versucht, den Skandal des britischen Haftvollzugs mit dem Skandal des Todes am Strick zu bewältigen.

Kurz: Die schweigende Minderheit der britischen Todesstrafen-Gegner hat Anlaß zu einem "mea culpa", wenn in ab-sehbarer Zukunft die mittelalterliche Figur des Henkers ein bedrückendes Comeback feiIM GESPRACH Dieter Heering

# Hamburgs neuer Polizeiche

Von Uwe Bahnsen

Hamburgs Innensenator Alfons Pawelczyk, einer der starken Männer in der ansonsten nicht ge-rade hochkarätigen Landesregie-rung, hat in seiner Einführungsrede für den neuen Polizeipräsidende für den neuen Folizeiprasutetten der Hansestadt, Dieter Heering, keinen Hehl daraus gemacht, weshalb er sich für diesen gestandenen DGB-Funktionär als Nachfolger des führungsschwachen Verwaltungsjuristen Günther Redding entschied: "In der Arbeitswelt drohen Schwierigkeiten, die zu Pro-blemen der inneren Sicherheit werden können." Der neue Polizeichef soll dem Innensenator fach-lich und gewerkschaftlich den Rücken freihalten.

Möglicherweise noch steigende Arbeitslosigkeit, damit verbunden eine wachsende Emotionalisierung in Konfliktsituationen, ein Polize apparat, der durch Skandale und die darauffolgenden langwierigen Untersuchungen verunsichert wor-den war und außer Tritt geriet - vor diesem schwierigen Hintergrund wollte der mittlerweile ausgebuffte Taktiker Pawelczyk kein politisches Risiko eingehen, als er dar-über zu befinden hatte, wer mit dem Amt des Polizeipräsidenten

Heering, bisher stellvertretender Vorsitzender des DGB-Landesbezirks Nordmark, seit 25 Jahren Sozialdemokrat, jedoch ohne beson-dere Funktion", aber dem Mitte-Rechts-Lager zugerechnet, ist von seinem Dienstherm Pawelczyk mit einer Machtfülle ausgestattet wor-den, wie sie noch keiner seiner Amtsvorgänger besaß: War Red-ding in seinen letzten Dienstjähren nur noch eine Art von polizeili-chem "Frühstücksdirektor" mit Neigung zu Festivitäten, so wird Heering alle wichtigen Entscheidungen selbst zu treffen und zu verantworten haben. Als Folge emschneidender organisatorischer Anderungen unterstehen ihm un-mittelbar die Landespolizeidirek-tion mit Schutz, Kriminal und Wasserschutzpolizei, die innere Verwaltung, die Polizeischule und die neugebildete Landesverkehrsverwaltung.



re: Dieter Heering

Für den Höjährigen ist de bisherige Höhepunkt einer I. re, die man getrost als hip Gewerkschaftslaufbahn b nen darf. Der Sohn eines sers flüchtete als Neunjähr seinen Eltern aus dem th schen Großenlupnitz bei Ei nach Delmenhorst. Dort abs. te er nach der Realschule ein waltungslehre, wurde zunäch amter und begann 1964 a werkschaftssekretär bei de in Bremen, wo er das Bean chen Dienst war er ab 18. Abteilungsleiter in der Ham DGB-Führung zuständig als stellvertretender Lan zirksvorsitzender für Organ und Verwaltung, Persona

Für den sozialdemokrat Senat war er ein häufig un mer, weil zäher Verhandlun ner. Mit den besonders im staat Hamburg komplizierte blemen der inneren Sicherh te Dieter Heering sich in det ten Jahren als Mitglied der F und der Innendeputation. amtlichen Beratungsgre tensiv zu befassen. Nach all nem Urteil hat er dabei Grükeit gezeigt und sachlich g

## DIE MEINUNG DER ANDER

# THE OBSERVER

Die Gespräche zwischen dem Sowjetführer und dem westdeut-schen Kanzler Helmut Kohl könnten sich als der bedeutendste Ost-West-Kontakt seit der Regierungsübernahme von Präsident Reagan in Washington und dem Tode vom Leonid Breschnew herausstel-len Kanzler Kohl hat gesagt, daß er nicht nach Moskau als Sprecher der Amerikaner oder als Vermittler geht. Sein Ziel sei es, die deutschen Interessen zu wahren. Aber Deutschland hat ein besonderes Interesse an der Entspannung zwischen den Sowjets und den USA: Es ware zwangsläufig das erste Schlachtfeld und Opfer eines Krieges in Europa, ob es nun Pershing-Raketen hat oder nicht.

## LA REPUBBLICA

Ist Kohl der Mann, der Andropow davon überzeugen kann, daß ein Abbau der eigenen Raketen ein Abbau der eigenen Raketen auch im sowjetischen Interesse liegt, um das Wettrüsten zu stoppen?... Im Gegensatz zu seinen zwei Vorgängern geht Kohl als Mann Reagans" nach Moskau. Dies ist für den Kanzler zugleich eine Stärke und eine Schwäche. Eine Stärke, weil die enge Verbindung zu Reagan das Gewicht sein dung zu Reagan das Gewicht seiner Worte verstärkt; eine Schwäner worte verstarkt; eine Schwache, weil das auch die Befürchtungen in Moskau nährt, wo Reagan
als Vertreter aller bösen Dinge angesehen wird. Kohl wird es also
nur schwer vermeiden können, sich zumindest ein bißchen als Vermittler zwischen den beiden Supermächten zu verhalten, so wie es Schmidt getan hatte. (Rom)

#### BERLINER MORGENP

Niemand kann Kohl Wun ke abverlangen. Der Bund ler fühlt sich weder zum scher zwischen Ost und We fen, noch denkt er wie set fen, noch denkt er wie seit gänger Willy Brandt und I Schmidt an eine anspruc Maklerrolle Er kann im Alls das Eis nicht schmelzen i Sowjets in Genf bis zur tiefgekühlt balten. Bonr denfalls in den letzten Tage müde geworden dem Kren-Bereitschaft zur Kooperatio gnalisieren. Schom hat die Formel "Vertrauen gegen V en" das ostpolitische Prins "Leistung und Gegenleistung gelöst. Die Bonner Bürgsch den Milliardenkreitt an die gehört zu den Schlüsseln nen Kohl die Ehren des Kre nen möchte.

## DIE PRESSE

Hält men defür daß Res gerade im Verhälthis zu und den Seinen immer non lang vermißt – die beste, d mögliche Politik ist, dam wohl die Bürgschaft Bonz Milliardenkredit an Ost B Franz Josef Strauß' perso Engagement als Signal vert
Engagement als Signal vert
werden. Die Spekulations
(ausgerechnet dieser) im Lawyölklingen: immer met
Sommers den Staatsratsvol den Honecker treffen wir nicht, oder wann Honeckt such in der BRD stattfindt

Bilden sich an bei

such in der BRD stattindt daneben zweitrangig "Marschgepäck" für Mos-europäisch abgesichert. I stenmal seit Jahren sind ner realistische Europaimpuise strieren. Washington wind würdigen wissen. Moske sich darauf einstellen, (Wie

# Die reichen Länder bleiben reich und die armen werden ärt

Aber ohne einen konjunkturellen Aufschwung im Norden kommt auch der Süden nicht auf die Beine / Von Manfred Neuber

Der Nord-Süd-Dialog kommt nicht voran, weil die Bezie-hungen zwischen den armen und den reichen Ländern in der bisher schwersten Krise stecken. Dieses nüchterne Fazit muß nach der sechsten Welthandelskonferenz in Belgrad gezogen werden. Das Eingeständnis eines

Scheiterns der Unctad VI wäre jedenfalls ehrlicher gewesen als die Beschönigung des Mißerfolges, wie es mit nichtssa-genden Erklärungen geschah. Aber auch hier rang man sich schließlich zu dubiosen "Ergebnissen" durch.

Mit der Anregung, ein \_neues Cancun" sollte den Nord-Süd-Dialog beleben, verschafften sich die Amerikaner noch einen guten Abgang in Belgrad. Sie hatten den Zorn der Dritten Welt auf sich gezogen, weil sie als Bremser unter den Industrienationen wirkten.

Ob regelmäßige Nord-Süd-Gipfeltreffen, so Henry Nau, der Berater Präsident Reagans in Entwicklungsfragen, schon

bei der nächsten Sitzungsperiode der Vereinten Nationen installiert werden, ist zweifelhaft. Doch damit unterstützen die USA eine ähnliche Forderung der Blockfreien-Bewe-

Bevor daran zu denken ist, Anstöße zur Überwindung der weltweiten Wirtschaftsrezes-sion von einer anderen Mammut-Konferenz zu erhoffen, müßten gründliche Vorarbei-ten geleistet und der Ablauf der Beratungen gestrafft wer-den. Sonst bleibt die Konferenz nutzios. Ohne eine Reform ihrer Ar-

beitsweise läuft sich auch die Unctad tot. In düsterer Vorahnung sprach Shridath Ram-Generalsekretar des Commonwealth, schon zu Be-ginn von einer "Pantomime". Nach vier Wochen, als noch keine greifbaren Resultate vorlagen, hielt Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff mit bis-

siger Kritik nicht mehr zurück. Die pragmatischen Briten machten sich schon in Belgrad darüber Gedanken, wie der

schwerfällige Unctad-Apparat künftig besser arbeiten könne. Handelsminister Paul Channon sieht die Lösung in kleinen Experten-Gruppen für festum-rissene Sachgebiete. Ihmen müßte ein klares politisches Mandat durch die Regional-gruppen zugestanden werden. Selbstkritisch sprechen hohe Unctad-Mitarbeiter von "unserem Zirkus", aber es besteht offenbar wenig Neigung, den Leerlauf dadurch zu vermindern, daß etwa der Delegierte von Vanuatu nicht auch zu den komplizierten, sein Land nicht betreffenden Streitfragen gehört wird.

Der Mißbrauch von UNO-Foren für politische Zwecke der radikalen und revolutionären Minderheit in der Weltorganisation erschwerte weiter die Beratungen der Unctad. Es geht nicht an, einseitig die USA wegen "wirtschaftlichen Drucks aus politischen Gründen" zu bezichtigen, ohne diese "Waffe" der Dritten Welt gegen Israel und Südafrika zu erwähnen.

Mit diesen Störmanövern auf einer Handelskonferenz leisteten die Scharfmacher der Mehrheit der Entwicklungsländer einen schlechten Dienst, denn die Bereitschaft länder der Industrienationen, finan-zielle Zugeständnisse zu machen, wurde erheblich strapa-ziert. Und der Ostblock lohnt ihnen diese Attacken mit keinem Rubel. Aus deutscher Sicht, die mit

der amerikanischen und der westlichen und der west-europäischen weitgehend identisch ist, konnten die Entwicklungsländer in Belgrad den Erfolg verbuchen, daß frühere Hilfe-zusagen bekräftigt wurden. Angesichts der Schwierigkeiten keine Abstriche vorzunehmen, das ist nicht gering zu achten.

Für die meisten Staaten der Dritten Welt ist dies in der gegenwärtigen Krise zu wenig. Sie verlangten einen Schulden-erlaß für die ärmsten und ein Sofortprogramm zur Unter-stützung jener Länder, deren Exporterlöse infolge des größ-

ten Preiseinbruchs der 50 Jahre geschrumpft. Der Westen konnte in Belgrad nur die Hoffing ten, daß durch eine schwung im Norden de del mit dem Silden wie del mit dem Süden wie ser floriert. Höhere din fezahlungen sind vor d nen Steuerzahlern, die Einschnitte hinnehme sen, nicht zu vertreten.

Wenn die Entwicklie der damit gerechnet A über die Unctad VI eine Beren Einfluß auf die bank, den Internation Allgemeine Abkommen Zöile und Handel (Gatt) Winnen, so war dies vom herein eine Illusion. Nicht gie nerein eine Illusion. Nich eige letzt im Interesse der Dange Welt, die von einem effinitie den Zu letztungsfät funktionieren dieser Interessen gewinschaften eine Che Vorstöße abgewiesen gewinschaften will die zu andere Gremien hat Relevat dautlich er interessen der Unchanten wie hat Relevat dautlich er interessen der Unchanten wie hat Relevat dautlich er interessen wird dautlich er interessen der Unchanten wie dautlich er interessen der Unchanten wie der Unchanten der Uncha hat Belgrad deutlich erwiterschwerte den freien Welt



itat v

Sec. 150 Dept. **377 Z**3∵⊸.

STATE OF THE STATE

. T

.....

\* \*\*

御のひゃっ

N°Csγ-

**⊉**1:3'4 =

Are in

神る きゃ

A ---

Cu.

· ...

24. 2

W.

......

5 44 44

\*\*\*\*\*

THE STATE OF THE S

· Mar

\*\*\*\*\*\*

\* 3

de si

146-

a) was

H113

4

neuer Polize Arbed – Das Zittern beginnt immer wieder von neuem Die Krise im Stahlbau

st fast überall; besonders etroffen aber ist das Saarand "Arbed" fordert immer reue Hilfe. Doch trotz Milliarden aus Bonn und Saarbrücken ist keine Besserung in Sicht.

Von JOACHIM WEBER

Am vergangenen Mittwoch morgen vor der Hauptver-waltung der Arbed Saarstahl ImbH in Völklingen an der Saar. Beinahe 5000 Stahlarbeiter protetieren gegen weitere, zusätzliche Massenentlassungen, wie sie von Politikern in Bonn und Saarbrükcen zur Sanierung ihres Unterneh-nens vorgeschlagen werden.

Der neue Notstand von vier fünfteln der saarländischen Stahlndustrie bringt eine ungewohnt große Zahl der gegenüber allen Krisenerscheinungen schon fast esignierten Stahlkocher auf die Beine. Harte Worte kommen indesen weniger von den Arbeitern als von den Gewerkschaftsfunktionäen: "Es darf gefragt werden, ob ile Verantwortlichen in diesem Betrieb nicht mehr Rost angesetzt naben als die Maschinen\*, donnert der örtliche IG-Metall-Bevollmächtigte Kurt Hartz. Von den Stahlarbeitern selbst ist weniger Aggressives zu hören: "Das schlimmste für uns ist, daß das Zittern immer wieder von vorne losgeht und daß wir nie wissen, woran wir wirklich sind", faßt einer von ihnen das Dauer-Unbehagen in Worte.

1300 Arbeitsplätze gingen allein im ersten Halbjahr 1983 (planmä-ßig) verloren. Fest steht, daß bis Ende 1985 noch 2200 von den heute etwa 17 500 Arbeitskräften eingespart werden müssen; weitere 850 hat Saarstahl-Chef Juergen Krakkow unter dem Druck der jüngsten Ereignisse noch zusätzlich "angeboten". Doch wie viele und wen es schließlich treffen wird, das weiß heute noch niemand.

Die Ungewißheit macht auch dem übrigen Gewerbe im Umfeld der vier Standorte Völklingen, Burbach, Neunkirchen und Homourg zu schaffen: "Ist doch ganz clar – auch wer jetzt noch normal verdient, baut lieber vor und legt soviel wie möglich auf die hohe Kante", erklärt ein Völklinger

rückgang.
Der Grund dafür, daß wieder ein-

mal das ganze Saarland den Atem anhielt: Die Tochter der luxemburgischen Arbed S. A., auch nach mehr als einem halben Jahrzehnt in der Dauerkrise noch ein Lebensnerv der Region, stand – und steht – einmal mehr unmittelbar vor dem Zusammenbruch. Das Finanzloch, das sich Mitte Juni völlig un-verhofft aufgetan hatte, klaffte in einer Größenordnung von 160 Millionen Mark allein fürs zweite Halbiahr 1983

Schuld am neuen Desaster waren vor allem die Stahlpreise "Die Erlöse des ersten Halbjahrs 1982 und die Kosten von 1983 haben die gesamte Geschichte überhaupt aufkommen lassen", erläutert Saarstahl-Chef Krackow. Die dennoch wenig erfreuliche Überta-schung war in Saarbrücken und Bonn um so größer, als der "Dauerkunde" in diesem Jahr bereits über öffentliche Hilfen von 312 Millionen Mark verfügt und noch im April den zusätzlichen Bedarf mit ganzen 11 Millionen avisiert hatte.

Noch heftiger schlug die Bombe ein, weil der Notstand (wie fast schon gewohnt) sehr akut war: Um die Löhne und Gehälter am 15. Juli überweisen zu können, so signalisierte die Geschäftsführung, brauche man eine Sofort-Spritze von 20 Millionen Mark.

Die Zusage über 90 Millionen dark aus Bonn erreichte den Saar-Ministerpräsidenten Werner Zeyer bereits am Mittwoch um 10 Uhr 30, eineinhalb Stunden nach Beginn der Völklinger Demonstration. Da-bei dürften allerdings die 5000 Stahlkocher weniger Eindruck auf die Bundesregierung gemacht ha-ben als die wahrscheinlichen Folgen des drohenden Saarstahl-Kon-

Was im Ernstfall zu erwarten wäre, hatte der Saarbrücker Handelskammer-Präsident Manfred Schäfer seinem "MP" Zeyer noch einmal brieflich vorgerechnet: Da die Saarwirtschaft etwa 800 bis 900 Millionen Mark der jährlichen 2 Milliarden Saarstahl-Auftragsvolumen für sich verbuchen könne, müsse man einschließlich der 17 500 Arbeitsplätze beim Unternehmen selbst und weiterer 3000 bis 4000 in nachgelagerten Stufen insgesamt mehr als 50 000 Arbeits-plätze auf die Verlustliste setzen.

Die Erbitterung der Landesregierung darüber ist um so größer, als das Unternehmen wesentliche Auflagen des Dezember-Programms nicht erfüllt hat: Die rollie-Das aber hieße: Gut jeder achte der rende Kurzarbeit für 3500 Mitarbeiter wurde aus technischen Gründen nicht erreicht, eine Finanzhilfe der Mutter Arbed blieb aus, und Weiterverarbeitungsbereich wurde nicht auf Vordermann

> Daß andere deutsche Arbed-Töchter, denen es kaum besser eht, Saarstahl noch über unbewilligte Lieferanten-Kredite anzapf-ten, ließ dann wohl das Faß über-laufen.

Mit der Zusage auch der Saar-

Regierung über weitere 90 Millio-nen Mark am vergangenen Freitag

ist die Gefahr erst einmal wieder gebannt. Doch der Unmut über das Völklinger Faß ohne Boden

Das wird auch daran deutlich, daß das Saarbrücker Kabinett mit

seinen Bedingungen noch über die

Bonner Forderungen – ein neues Konzept bis Oktober, das weitere

Kosteneinsparungen (speziell im Personalbereich) und die Aussicht

auf ein Überleben ohne neue Sub-

ventionen vorsieht - hinzusgeht: 30 Millionen Mark bleiben his Sep-

tember gesperrt und werden erst gegen Vorlage des Konzepts freige-geben.

Die gereizte Reaktion ist nur all-

zu verständlich Schließlich liegt die letzte dramatische Rettungsak-tion mit einem Sonder-Subven-

tionsprogramm für Saarstahl erst

ein halbes Jahr zurück. Und schon

bisher – von 1978 bis Mitte dieses

Jahres - sind 2,5 Milliarden Mark

an öffentlichen Mitteln in Form

von Zuschüssen und Bürgschaften

an die Saar geflossen, das sind im-merhin eineinviertel Millionen pro

Tag. Einschließlich der noch aus dem

"alten" Hilfsprogramm fälligen gut 300 Millionen Mark für dieses und

die beiden nächsten Jahre ist dann

schon die Nähe jener 3 Milliarden Mark erreicht, die Bonn für die

Restrukturierung der deutschen

Stahlindustrie insgesamt angesetzt

hat. Damit ist Arbed Saarstahl

denn auch der größte Subventionsfall der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Ein Ende des Zuschußbe-

darfs ist gleichwohl noch nicht

Das kleine und ohnehin nicht

sehr finanzstarke Saarland kann sich weitere Hilfe kaum mehr lei-

sten. Schon jetzt ist es bis an die Grenzen seiner finanziellen Mög-

lichkeiten gegangen. Wirtschafts-minister Edwin Hügel: "Dadurch

fehlt uns vor allem auch das Geld,

das wir zum Aufbau einer mittel-

ständischen Wirtschaftsstruktur bräuchten. Und nur die könnte die verlorengehenden Saarstahl-Ar-

beitsplätze ersetzen.

In einem Vier-Augen-Gespräch mit Krackow machte Zeyer, in der Offentlichkeit eher moderat argumentierend, aus seinem Ärger kein Hehl mehr. Nachdem er auch aus Bonn angeschossen worden war, reagierte Krackow nicht minder heftig. Über die Frage des Vertrauensverlusts müsse entschieden werden, "und zwar jetzt". Und, ge-nau einen Monat nach seinem 60. Geburtstag: "Ich trete nicht zurück – da würden alle gleich von Fah-nenflucht reden. Ich werde gefeu-

Doch dazu wird es kaum kommen, auch wenn der standhafte Preuße in der Aufsichtsratssitzung am kommenden Freitag die Vertrauensfrage stellt. Denn auch in der Landesregierung weiß man, daß es "in der jetzigen Lage wenig Sinn hat, die Pferde zu wechseln",



Die Brüderschaft mit dem königlich britischen Füsilier wird mit Berliner Bier gefestigt.

FOTO: STARK-OTTO

# Im Grunewald feiern die Berliner mit ihren Soldaten

sind für die Präsenz allijerter Soldaten in der Stadt. Äußeres Zeichen der Zustimmung sind auch gemeinsame Feste. Am Wochenende feierte man im Grunewald.

Von F. DIEDERICHS heers!" Der Dunst von Grillwürstchen verfängt sich in ∕den Baumwipfeln des Grunewaldes, als der Zahlmeister des

dritten britischen Bataillons der "Royal Fusiliers" und der Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr zu Berlin-Wilmersdorf die nach dem dritten Bier beschlossene deutsch-britische Brüderschaft mit einer weiteren schäumenden "Molle" ablöschen. Derweil versuchen sich unter ei-

ner großen Zeltplane, die zuvor britische Pioniere auf eine Lichtung des Waldes verpflanzt hatten, Berliner Bürger und 200 Unteroffiziere der "Montgomery-Kaserne" an blankgescheuerten Holztischen am Thema "Völkerverständigung". Die vom Wilmersdorfer Bezirksbürgermeister gestifteten Würste

und Schweinenacken, das Bier und die Brause erleichtern dem einen oder anderen dabei den Sprung, nicht nur über sprachliche

Horst Dohm, Bürgermeister von Berlin-Wilmersdorf, hatte die Einladung an das Bataillon der britischen Schutzmacht abgeschickt, nachdem sich zuvor der erste Berlischaftstag" im April als voller Er-folg entpuppt hatte. Mehr als 25 000 Berliner waren da", erinnert sich der stets joviale und zu Scherzen aufgelegte Bürgermeister, zupft seine pompöse Amtskette zu-recht und kramt im Gedächtnis, wie sehr doch kürzlich das Plumpudding-Wettessen und ähnliche britische "Sportarten" auch sei-

nem Bezirksvolke gefallen hätten. Heute stehen Briten und Deutsche um die Wette nach frischen Bratwürsten an, "Ketchup please", heißt es an den aus der Rathausstube entliehenen Grillern, denn der Berliner Mostrich brennt auf den britischen Zungen. Während seine Kameraden nach Landessitte vor dem Holzkohlenqualm diszipliniert eine Schlange bilden ("Let's queue up, boys!"), blättert einer der Königlichen Füsiliere vor dem Grillzelt versunken in einer Broschure. Der Titel: "Plötzensee Memorial". Auf ihrer dreistündigen Sightseeing-Tour lernten die Neu-Berliner aus Manchester, Glasgow und London kurz vor dem Fest auch jenen Fleck an der Spree ken-

gegen das Nazi-Regime ihren Einatz mit dem Leben bezahlten. Der Infanterist kann sich von der deutschen Historie nicht losreißen, seine Kameraden skandieren, im Umschalten nicht zimperlich, in der Schlange schon wieder: "Ein Bier,

zwei Bier..."
"Kontaktpflege" zu den Angehörigen der Schutzmacht heißt das Motto, das an diesem heißen Julitag Sachbearbeiter aus den Amtsstuben, Sportler von der Aschenbahn und die Feuerwehr aus der Wache zum Gartenfest der Gemeinsamkeiten gelockt hat. Heute suchen Briten und Berliner jene verbindenden Interessen zu ergründen, welche die Bewohner der Stadt mit den Amerikanern beim jährlichen "Deutsch-Amerikani-schen Volksfest" schon längst ge-funden haben, die sich in den Freundschaftstagen auf der Trabrennbahn zeigen oder sich erst vor wenigen Wochen wieder eindrucksvoll dokumentierten, als Berliner für einen schwer leberkranken Amerikaner aus Texas fast 40 000 Mark spendeten, um die lebensrettende Transplantation zu ermög<u>li</u>chen.

Zum "Deutsch-Amerikanischen Volksfest" werden auch in diesem Jahr wieder 400 000 Besucher erwartet, die bei Rodeo, Popcorn und Wildwest im Villenviertel Dahlem zum wiederholten Mal die Ergebnisse einer Umfrage bestätigen, die vor einem Jahr das Fazit verkündete: Für die Berliner sind die Alliierzent der Bürger möchten, daß die Soldaten der amerikanischen, französischen und britischen Schutzmächte auch weiterhin durch persönliche Präsenz für die Sicherheitsinteressen der zwölf freien Be-

zirke einstehen. In der Stadt, in der die Alliierten erwünscht sind, bauen die guten Beziehungen der Berliner zu den Militärs auf jahrzehntelange Tradition auf. "Ein ganzes Bataillon bei Kaffee und Kuchen" überschrieb die Lokalpresse schon in den fünfziger Jahren Stimmungsberichte über rauschende Feste zwischen Beschützern und Beschützten. Die fern von der Heimet weilenden Truppen zum Weihnachtsfest unter festlich geschmückte Berliner Tannen einzuladen, entspringt auch heute noch guter alter Tradition und wird von Engländern, Franzosen und Amerikanern gerne angenommen. Und die Berliner ha-ben mittlerweile längst mitbekommen, daß sie an kaum einer Stelle kulinarische Landesspezialitäten so liebevoll frei Gaumen geliefert bekommen wie etwa auf. dem

Deutsch-Französischen

fest" im Bezirk Reinickendorf.

"Es gibt nur wenige, die sich nicht freuen, hier zu sein", gibt der frisch verbrüderte Zahlmeister Matthew John Erskine seine Erfahrungen wieder, die sich bei der Auszahlung des monatlichen Soldes an die derzeit 3500 in Berlin stationierten Briten angesammelt haben. Sprachbarrieren? "Wenn wir die Berliner ansprechen, sind sie sehr offen, wenn wir nicht auf sie zugehen, ist es schon etwas schwieriger, Kontakte zu knüp-fen", kennzeichnet Erskine die Situation der Berufssoldaten, die im Durchschnitt für zwei Jahre von einer Insel auf die andere wechseln. Der Dienst in Berlin bringt ihnen neben dem "wonderful German beer" auch handfeste finanzielle Vorteile, die sich im rund 300 Mark pro Monat höheren Sold und den sechs Wochen bezahlten Heimatferien pro anno niederschla-Fern der Heimat mangelt es, so

erzählen die Füsiliere des Infanteriebataillons, an kaum etwas. Die sportlichen Anlagen innerhalb der britischen "Kolonie" seien vorbild-lich, es gebe die "Sun" und die "Times", der Golfplatz wird häufig frequentiert, und seit ein privater Brite auf dem Kasernengelände die unverzichtbaren "fish and chips" offeriert, plagt auch kein leibliches Heimweh mehr.

Nach dem würzigen Bier vom Faß ist ein Grüppchen Unteroffiziere auf dem Grillfest jetzt nur noch auf eins scharft die Dienst mützen der Freiwilligen Feuerwehr. "Geben wir euch nur, wenn wir eure Federn kriegen", fordern die Brandwächter in holprigem Schulenglisch zurück und zupfen an weiß-roten Federbüschen, dem hackle" ihrer britischen Gegen-

"Sorry, aber das ist Eigentum der Queen", lehnt der deutschkundige Offizier Christopher Hottenroth-Roffey ab, versäumt es aber nicht, den neuen Freunden die blutige Geschichte des weiß-roten Barettschmucks aufzutischen: "Als wir 1795 in der Karibik bei Santa Lucia die Franzosen besiegt hatten, tauchten unsere Füsiliere ihre weißen Federbüschel in französisches Blut."

Auch wenn so mancher Brite heute noch gerne in der Karibik stationiert wäre – Berlin ist den meisten Königlichen Füsilieren ein lieber Standort; lieber zumindest als das unruhige Belfast, wo das Infanteriebataillon in den vergangenen zwei Jahren stationiert war. Warum Berlin statt Belfast? "In Berlin, there is more freedom."

# WIE WAR DAS?

# Als die KSZE in Helsinki begann

Von BERNT CONRAD ls 35 Außenminister, darunter zum erstenmal nebeneinander die Außenminister aus Bonn und Ost-Berlin, am 3. Juli 1973 im Finlandia-Haus in Helsinki die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa aus der Taufe hoben, da wußte noch niemand, was aus dem damals noch ominösen Begriff KSZE einmal werden würde. Die Idee stammte von den Sowjets. Sie wollten die nach 1945 in Europa geschaffene Lage, genauer gesagt: die Grenzen des östlichen Macht-

bereichs, durch ein internationales

Forum absegnen und damit end-

gültig legalisieren lassen. Diese Aussicht behagte dem Westen und den Neutralen gar nicht. Aber sie sahen die Chance, den Ostblock mit Hilfe einer europäischen Sicherheitskonferenz auf die Einhaltung der Menschenrechte zu verpflichten und mehr Freizügigkeit für Menschen, Ideen und Informationen durchzusetzen. Das wiederum war für Moskau ein Greuel. Seine Unterhändler und die der anderen Warschauer-Pakt-Staaten legte sich deshalb schon bei den Vorgesprächen quer: Di-plomatische Verhandlungen könnten nur zwischenstaatlichen Bezie-

hungen gelten, so ihr Argument. Doch bald mußten die Sowjets erkennen, daß der von ihnen propagierte multilaterale Entspannungsprozeß ohne menschliche Erleichterungen nicht zu haben war. Zögernd fanden sie sich damit ab und versuchten nun, wenigstens "das Schlimmste" zu verhindern, das heißt, unabwendbare Zugeständnisse durch prinzipielle Vorbehalte zu neutralisieren und gleichzeitig unbeirrt die eigenen Ziele anzuvisieren. Daraus entstand ein jahrelanges, verbissenes Tauziehen.

Wie es ausgehen würde, konnte keiner der Teilnehmer voraussagen, die vor einem Jahrzehnt am Finnischen Meerbusen den historischen Beschwörungen der Eröffnungsredner Urho Kekkonen und Kurt Waldheim lauschten. Ein Ge-winner allerdings stand schon da-mals fest: "DDR"-Außenminister Otto Winzer. Er bezeichnete es selbst als "Krönung", daß er nach Zeiten bitterer, vom Westen erzwungener diplomatischer Quarantäne der ersten KSZE-Sitzung präsidieren durfte.

Das war ein Pluspunkt für den Osten. Die Bilanz verschob sich, als die Experten dann bis 1975 in Genf um die KSZE-Texte rangen. Da kam manche humanitäre Forderung hinein, die Moskau später gern wieder vergesesen hätte, als sich Bürgerrechtler in Osteuropa zunehmend auf das im Endstadium der Konferenz am 1. August 1975 in der Schlußakte von Helsinki Verbriefte beriefen. Zwar sitzen die meisten Dissidenten mittlerweile hinter Gittern oder wurden in den Westen abgeschoben. Doch die Sowjets und ihre Satelliten mußten sich dafür auf den KSZE Folgetreffen in Belgrad 1977/78 und seit November 1980 in Madrid in harten Debatten verantworten.

Diese Möglichkeit der kritischen Auseinandersetzung ist es, die neben der Chance zum politischen Dialog und zu vertrauensbilden-den Maßnahmen – Helmut Kohl bewogen hat, heute als Kanzler für eine Fortsetzung und einen Ausbau des einst von ihm aus grundsätzlichen Erwägungen negativ beurteilten KSZE-Prozesses einzu-

# Der DIT erweitert sein Angebot:

Dynkle Wolken steben über Völklingen: Immer mehr Arbeiter bei Arbed-

# DIT-Spezialitäten



DIT-ROHSTOFFONDS:

Bodenschätze und Energie

Er öffnet ihnen den Zugang zu leistungsfähigen, internationalen Rohstoffgesellschaften - eine Anlage mit überdurchschnittlichen Gewinnchancen, vor allem in Zeiten konjunktureller Belebung.



DIT-TECHNOLOGIEFONDS:

Er erschließt Ihnen den wirtschaftlichen Erfolg des technologischen Fortschritts und beteiligt Sie an Gesellschaften aus dem Bereich der Technologie, die ein überdurchschnittliches Ertragswachstum erwarten lassen.



DIT-PAZIFIKFONDS:

Er beteiligt Sie am wirtschaftlichen Erfolg des an Entwicklungschancen reichen pazifischen Raumes, der sich von Japan über Hongkong und Singapur bis Austra-



#### DIT-FONDS FÜR WANDEL- UND OPTIONSANLESHEN:

Zinserträge und Kurschancen

Er bietet Ihnen die Chancen der Aktienanlage auf der Grundlage einer festen Verzinsung. Kein Instrument am Kapitalmarkt läßt sich so vielseitig nutzen wie das wandelbare Wertpapier.

Die DIT-SPEZIALITÄTEN wenden sich an bewegliche Anleger. Ihr Gesprächspartner bei der Dresdner Bank, der HYPO-BANK, der BHI oder der Westfalenbank berät Sie gern. DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST, Postfach 2685, 6000 Frankfurt 1

schw/AP/dpa, Hannover Etwa 35 Atomkraftgegner haben seit Samstag einen 60 Meter breiten Geländestreifen auf dem Gebiet der "DDR" besetzt. Mit ihrer spektakulären Aktion wollen sie gegen die in Dragahn (Niedersachsen) geplante Wiederaufbereitungsanlage für ab-gebrannte Kernbrennstoffe prote-

Die vorwiegend jugendlichen Atomkraftgegner verbrachten die Nacht zum Sonntag auf dem Gebiet vier Kilometer südlich des Ortes Wustrow im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg in einem provisorisch errichteten Zeltlager. Es liegt vor dem Metallgit-terzaun mit den "DDR"-Selbstschußautomaten.

Die "DDR" griff bis gestern nachmittag nicht ein. Mehrfach allerdings hatte sie den Bundesgrenzschutz aufgefordert, für eine Räu-mung zu sorgen. Die Demonstran-ten waren unmittelbar nach ihrem Eindringen auf "DDR"-Hoheitsge-biet mehrfach zur Rückkehr aufgefordert worden. Sieversicherten, sie würden sich den Grenzabsperrun-gen nicht weiter nähern. Außerdem kündigten sie ihren Rückzug für den Fall an, daß die Probebohrun-gen im Dragahner Forst eingestellt

Nach eigenen Angaben wollten die Demonstranten deutlich ma-chen, daß es für die Menschen in der "Atomregion Lüchow-Dannen-berg" bei einem kerntechnischen Unfall keine Rettung gäbe, da der Fluchtweg an drei Seiten durch die innerdeutsche Grenze abgeschnit-ten sei.

## "DDR"-Offizier floh nach Bayern

dpa, Coburg

Einem Unteroffizier der "DDR"Grenztruppen ist am Wochenende
die Flucht nach Bayern gelungen.
Nach Angaben des Bundesgrenzschutzes in München passierte der
Soldat auf dem Heimweg von der Feier seines 20. Geburtstags unverletzt die Sperranlagen an einer un-verminten Stelle gegenüber dem bayerischen Landkreis Coburg.

### **Bukarest: Prämien** für bessere Arbeit

Mit neuen Arbeitsvorschriften und Prämienregelungen will der rumänische Staat die Bevölkerung zu mehr Leistung und Produktivi-tät anregen. Die Rumänen müssen sich von September an in einem gesonderten Arbeitsvertrag zu mehr Verantwortung für die Wirtschaft im allgemeinen und ihren Betrieb im besonderen verpflich-ten. Die Löhne können dabei je nach Leistung des einzelnen angehoben werden. Erfüllen die Arbeiter ihre Verpflichtungen nicht, werden die

Löhne gesenkt. Auch die Einführung von Tr prämien wurde beschlossen. Wer mehr als drei Jahre beim selben Unternehmen bleibt, kann mit Lohn- und Leistungszulagen rechnen. Sonderprämien werden bei mehr als fünfähriger Betriebszuge-hörigkeit ausgezahlt. Ein weiterer Passus sieht eine Ertragsgebunden-heit der Löhne an den Betriebsgewinnen vor. Auch die Verantwortung für sparsame Material- und Energieverwendung soll künftig

### In der "DDR" stehen Wohnungen leer

AP, Berlin Obwohl die Zahl der Wohnungssuchenden nach wie vor groß ist, stehen auch in der "DDR" viele Wohnungen leer, Wie das Berliner Informtionsbüro West (IWE) berichtete, wurden bei einer Kontroliuntersuchung im Bezirk Magde-burg mehr als 3000 leerstehende Wohnungen ermittelt. 327 davon seien auf Betreiben der Inspektion sofort Wohnungssuchenden zur Verfügung gestellt worden.

Vertugung gestellt worden.

Die Inspekteure hätten vor allem
Bürokratie und "mangelhafte
Wahrnehmung der Verantwortung" als Grund dafür angegeben,
daß Wohnungen in Mitteldeutschland "oft unvertretbar lange leerstehon". hen". So wurde zum Beispiel eine seit fünf Monaten ungenutzte Woh-nung in Magdeburg-Nord nur des-halb nicht vermietet, weil der Schlüssel nicht auffindbar war" Der IWE-Bericht zitierte den Staatssekretär im Ostberliner Bauministerium, Karl-Heinz Martini, der in diesem Zusammenhang einräumte daß nicht allen Bedürfnissen "hinsichtlich ausreichendem und gutem Wohnraum" entsprochen werden

#### 300 demonstrieren, 6000 klatschen DW. Gießer

Zwischenfälle mit etwa 300 Demonstranten gab es bei einer Parade, die am vergangenen Samstag Einheiten der Gießener US-Streitkräfte aus Anlaß des amerikanischen Nationalfeiertages (4. Juli) abhielten. Polizei mußte vorher unter Schlagstockeinsatz die Straße räumen. Dabei erlitt ein Beamter schwere Augenverletzungen durch Buttersäure. Die Parade selbst erntete bei etwa 6000 Zuschauern am Straßenrand freundlichen Beifall Örtliche Protestgrupppen hatten vom Gießener Oberbürgermeister verlangt, er solledas Militärspektakel verbieten".

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional ma-ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications. Inc., 550 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

# Atomkraftgegner | Die Leiden der Doris W. | Die Kärrnerarbeit lohnte sich im Zuchthaus Hoheneck



Doris Weis nach ihrer Ankunft im Westen: Ich wußte, daß ich nicht einfach

Von WERNER KAHL

Devor der Bus mit den 40 freige-kauften Häftlingen den schma-len Mauerdurchlaß im thüringi-schen "DDR"-Kontrollpunkt Warschen "DDR"-Kontrolipinkt wartha zum hessischen Grenzübergang Herleshausen am vergangenen Mittwoch passierte, wandte
sich ein letztes Mal der Staatssicherheitsdienst an die bleichen
und ausgemergelten Insassen.
Der Aufforderung durch den
Sprecher, im Westen über die Haftzeit zu schweigen, fügte der Ge-

zeit zu schweigen, fügte der Ge-heimdienst diesmal eine Beleh-rung hinzu. Hätte die Gefangene aus Zelle 6 im Frauenzuchthaus Burg Hoheneck, Doris Wels, in der Haft gekuscht, hätten Vater und Bruder in West-Berlin nicht öffentlich auf ihren Fall aufmerksam ge-macht, so wäre schon viel früher für die geborene Berlinerin ein Platz im Bus reserviert worden.

Die 27jährige Sekretärin hatte nicht gekuscht und nicht auf die Familie eingewirkt, ihre Verurtei-lung wegen "staatsfeindlicher Ver-bindungsaufnahme und Fluchtversuchs im schweren Fall" zu drei Jahren Freiheitsstrafe schweigend hinzunehmen. "Die Solidarität hat mir Kraft gegeben, die zermürbende Haft zu überstehen", sagte sie nach der Ankunft im Westen. "Ich wußte, daß ich nicht einfach im Zuchthaus verschwinden kann."

Die staatsfeindliche Verbin-dungsaufnahme hatte darin bestanden den Bruder im Westen über vergebliche Ausreiseanträge seit 1975 zu informieren und ihn zu bitten, die Öffentlichkeit einzu-schalten. Als Fluchtversuch im schweren Fall wertete das Ostberliner Stadtgericht die Absicht, über Bulgarien 1980 in den Westen zu gelangen. So dauerte für Doris Wels der Weg von Berlin O nach Berlin W – wie die Stadtviertel der alten Hauptstadt früher postalisch nach ihrer geographischen Lage bezeichnet wurden – 1085 Tage. Dabei liegen zwischen ihrer alten Wohnung an der Kiefholzstraße 177–178 im Stadtteil Baumschulen-weg und dem Westberliner Bezirk Neukölln nur 150 Meter Wegstrekke. Der Katzensprung wurde zum Umweg über das berüchtigte Frauenzuchthaus im Erzgebirge.

Vier Waschbecken für zwanzig Frauen, in Zellen mit dreistöckigen Betten eingepfercht, so daß jede Gefangene zwei Meter Raum hatte. Jeder Häftling kann drei Adressen angeben, über die er brieflich Kontakt aufnehmen will. Bei Korrespondenzpartnern, die im Westen leben, muß es sich um Verwandte ersten Grades handeln. Diese Adressen werden zunächst vom Staatssicherheitsdienst überprüft. Sobald die Gefangene einem Arbeitskommando zugeteilt ist, wird sie aufgefordert, erneut drei Kontaktadressen für den Briefverkehr anzugeben. Bewilligt wird jedoch

AXEL SCHÜTZSACK, Berlin Nicht nur in der Bundesrepu-

blik, auch in anderen Ländern des

Westens wird das Problem der ille-galen Einwanderer und Asylsu-

chenden immer deutlicher zu einer

tickenden Zeitbombe. Auf einer in-ternationalen Fachtagung der Hanns-Seidl-Stiftung in Berlin, die

sich dem Thema widmete "Asyl-recht und Ausländerproblematik",

war nicht zu überhören, daß die

großen Einwandererländer des

darauf einstellen, durch restriktive Maßnahmen die Flut der illegalen und unkontrollierten Einwande-

Wie unterschiedlich das Problem

des politischen Asyls übrigens ge-handhabt wird, wurde am Beispiel

Großbritanniens gezeigt. In diesem

Lande mit einer jahrhundertelan-

gen demokratischen Tradition hält man sich in der Frage der politi-schen Asylgewährung strikt an die

einschlägigen Bestimmungen des

Genfer Protokolls. Nur etwa 3000

Personen wird dementsprechend

pro Jahr politisches Asyl gewährt. Im Unterschied zur Bundesrepu-

blik liegt die Entscheidung über

die Gewährung von politischem Asyl allein in der Hand des Innen-

ministeriums. Ein langer Rechts-

streit, der sich wie in der Bundesre-

publik über Jahre hinziehen kann,

ist daher in England von vorneher-

Spranger vom Bundesinnenmini-

Carl-Dieter

ein ausgeschlossen.

Staatssekretär

rungen einzudämmen.

Westens sich in wachsendem Maße

Bonn will jetzt handeln

Spranger: Mißbrauch des Asylrechts verhindern

zunächst nur ein Briefpartner, entweder Mutter oder Vater oder eines der Geschwister. Schreibt die Gefangene, so muß sie die Vorschrift beachten, nur Gutes zu berichten, also, wie Doris Wels erzählt: "Mir geht es gut." Die Bemerkung, es gehe ihr schlecht, nimmt der Zensor zum Anlaß, den Brief zu kassie-ren. Eine Ausnahme machte in ih-rem Fall das Wetter. Der Hinweis, das Wetter sei sehr schön, mißfiel der Zensur, weil Geheimdienstler dahinter eine konspirative Nach-

richt vermuteten.
Die Tag- und Nachtstunden sind
auf Burg Hoheneck nach militärischem Drill eingeteilt. "Alles hört
dort auf Kommando", sagte Doris Wels. "Im Gleichschritt marsch geht es zum Essen, zu den Arbeits-kommandos und zur Freizeit." Summt eine Gefangene ein Volkslied oder spricht sie mit der Nach-barin, wird die Strecke solange zurückgelegt, bis alles lautlos wie am Schnürchen klappt. "Wir werden euch überzeugen",

sagte eine Erzieherin, als hätte sie Dostojewski auswendig gelernt und dialektisch umgewälzt, "daß ihr erst dann frei sein werdet, wenn ihr eurer Freiheit entsagt habt. Die Schleiferinnen haben militäri-sche Dienstgrade. Frau Leutnant Biniok wachte unerbittlich darüber, daß kein Knopf an der blauen Häftlingsjacke fehlte, und daß die Bluse züchtig geschlossen war. Die Blondine mit dem Gardemaß der Potsdamer langen Kerls hatte es sich zur Erziehungsaufgabe ge-macht, den schwachen Punkt, den jeder Mensch in ihrer Vorstellung hat, zu finden. "Ihr Psychoterror hatte dort seine Grenze", so Doris Wels, "wo sie unsereinen nicht spürbar erniedrigen, demütigen oder degradieren konnte." So sei ihr das Lächeln geblieben, auch wenn es schwergefallen sei, sagt sie mit dem unverkennbaren Berliner Dialekt. "Ich wußte ja, daß, wie man so sagt, die Freiheit Flügel hat, aber ich fühlte mich durch die Proteste nicht alleingelassen im Knast. Da waren die Angehörigen und die Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt, die mich trotz Anfeindungen die ganzen Jahre über unterstützt hat." Die Inhaftierten, die in der Bibel

einen religiösen Kraftquell sahen, waren nach den Angaben von Doris Wels gerade in den letzten Monaten unbarmherzigen Schikanen
ausgesetzt. Im Frühjahr herrschte
eine "regelrechte Bibeljagd" sagte
Doris Wels. Die Aufseher hätten in
allen Verwahrräumen nach geistlichen Schriften und Gesangbüchern geschnliffelt die Nüberbern chern geschnüffelt, die Nähstuben für Strumpfhosen- und Bettwä-sche-Exportarbeiten durchsucht und die Zellen gefilzt. Ein Psalmspruch machte bald die Runde und brachte die Aufseherinnen schier aus dem Häuschen vor Wut: "Herr, dein Tisch ist angerichtet inmitten meiner Feinde.

sterium ließ angesichts der zahlrei-chen Scheinasylanten und Flücht-

linge, die allein aus wirtschaftli-chen Gründen in die Bundesrepu-blik kommen, keinen Zweifel dar-

an, daß Bonn im Rahmen der an-stehenden Novellierung des Aus-ländergesetzes "alle verfassungs-rechtlich zulässigen Möglichkei-

ten" ausschöpfen werde, vor allem straffällig gewordene Ausländer in ihre Heimatländer abzuschieben.

Kernpunkt des neuen Ausländer-gesetzes sei die Fixierung konkre-ter Versagungsgründe für die Er-teilung der Aufenthaltserlaubnis, Schaffung eines zeitlich begrenz-ten Aufenthaltsrechts und die Aus-dehnung der Aufenthaltsrechts und

dehnung der Aufenthaltserlaubnis-

pflicht auf Ausländer unter 16 Jah-

ren. Spranger sprach sich in die-

sem Zusammenhang für die Be-

grenzung des Zuzugs von Kindern in der Bundesrepublik und West-Berlin lebender ausländischer El-

tern auf ein Alter von sechs Jahren

Auf der Tagung wurde starker

Zweifel laut, ob die bisher in den verschiedenen Ländern eingeleite-

ten und getroffenen Maßnahmen

ausreichen werden, das Ausländer-

und Asylantenproblem in den Griff

zu bekommen Möglicherweise

werde sich eine strenge Quotie-rung der Einwanderung als das einzige erfolgversprechende Re-

zept erweisen, dem jedoch in man-chen Ländern verfassungsrechtli-

che Hindernisse im Wege stünden.

# Überzeugendes Votum für Biedenkopf / Vorstand ist auf ihn zugeschnitten

WILM HERLYN, Hagen Die Geste des Kurt Hans Biedenkopf war kurz - aber sie ist bezeichnend. Im Jubel seiner Wiederwahl als Vorsitzender des mit 130 000 Mitgliedern zweitstärksten CDU-Landesverbandes Westfalen-Lippe entdeckte er den Münsteraner Heinrich Ostrop - und der als kühl und unnahbar geltende Professor drückte seinen Stellvertreter an sich. Biedenkopf weiß, daß er ohne das Eintreten Ostrops in der tiefgreifenden Führungskrise des Lan-desverbandes als Schlichter kaum eine Chance gehabt hätte. So aber konnte er am Wochenende in der Hagener Stadthalle die Frucht sei-ner Kärmerarbeit ernten, die er in den vergangenen Wochen – zum ersten Mal so intensiv – an der

Basis geleistet hat. Sie dankte es ihm mit einem überzeugenden Votum: Von den 448 Delegierten stimmten 347 für seine Wiederwahl – nur 97 gaben seinem Herausforderer, dem vom Landesvorstand nominierten Hochschulexperten und Landtags-abgeordneten Professor Wolfgang Bruggemann, ihre Stimme, Mit einer Zustimmung von 77,5 Prozent errang Biedenkopf sein bisher zweitbestes Wiederwahlergebnis, obwohl er in seiner sechsjährigen Amtszeit erstmals einen Gegen-

#### Offiziere ohne Truppen"

Das klare Votum der Delegierten macht die Stimmungslage deut-lich: Die Partei verstand und ver-steht die um Biedenkopf entbrannte Diskussion nicht und vermutete te Diskussion nicht und vermutete in dem Verfahren, das die Gegner des Professors wählten, ein "abge-feimtes und abgekartetes Spiel". Der Düsseldorfer Landtagsabge-ordnete Hartmut Schauerte: "Die Herren Offiziere, die den General absetzen wollten, waren ohne Truppen." Mehr noch – "sie haben

JOACHIM NEANDER, Mainz

Mit 166 von 195 Delegiertenstim-

men wurde der 38jährige Mainzer Wirtschaftsdezernent Rainer Brü-derle am Samstag in Mainz-Hechts-

heim zum neuen Landesvorsitzen-den der rheinland-pfälzischen FDP

gewählt. Selbst Optimisten hatten nach den monatelangen Reiberei-en in der Partei eine so deutliche

Mehrheit kaum für möglich gehal-

Menrhert kaum für möglich genal-ten. Zehn Wochen nach dem schlimmen Parteitag von Trier, der mit dem Rücktritt des gesamten Vorstands abgebrochen werden mußte, blieb diesmal alles ruhig und gesittet. Die alten Feindschaf-

ten kamen nur noch stumm zum

Vorschein: in Form der Ergebnisse

de die Grundstimmung des Partei-

tages spürbar. Als einer den Dele-gierten "heute abend eine gute Heimfahrt" wünschte, kamen Zwi-

schenrufe: "Heute mittag!" Bloß

keine neuen Kontroversen, bloß

kein Streit wie in Trier. Mit den

größten Beifall gab es, als ein Par-teifreund im Saal ein Bierglas zu Bruch gehen ließ. Scherben brin-gen Glück, und Glück ist bei 3,5

Prozent der Stimmen wohl wichti-

ger, als sich gegenseitig der Unver-schämtheit zu bezichtigen wie vor

So ging alles fast noch glatter als erhofft. Brüderle erhielt zum Start

zehn Wochen

bei den Beisitzerwahlen.

zeitweise die Grenze zur politischen Unkultur überschritten". Die Basis wollte aber auch darüber nicht mehr debattieren und streiten – zwei magere Wortmeldungen zur Personaldiskussion zeugen da-von. Auch über einen der schwersten Vorwürfe gegen den Vorsitzenden, er lasse es an Verstandnis zenden, er lasse es an verstatuting für das Parteivolk mangeln, er er-laube ihm nicht die Nähe und ver-weigere das Gemeinschaftserleb-nis, wollten die Delegierten ihr Ur-teil nur noch mit der Stimmkarte abgeben. Für mich bedeuten die Erfah-

"Für mich bedeuten die Ettah-rungen dieser Wochen trotz der Härte der Auseinandersetzung ei-nen großen Gewinn und ein blei-bendes und prägendes Erlebnis. Sie erscheinen mir wie das Ende langer Lehr- und Wanderjahre in der Partei und wie die wirkliche Aufnahme in ihre Reihen", sind die zentralen Sätze des Biedenkopfschen Bekenntnisses. Dazu: "Wir alle haben Fehler gemacht, ich eingeschlossen"; aber auch seine For-derung "nach Solidarität mit dem Landesvorsitzenden, auf die er an-gewiesen ist". Das sind neue Töne aus dem Herzen Biedenkopfs, der in die CDU als ihr Generalsekretär eingestiegen ist und leidvoll erfah-ren mußte, daß auch er in der Partei eine Hausmacht braucht. Und die zimmerten ihm die Dele-

Und die zimmerten ihm die Dele-gierten in Hagen zurecht. Die ein-stigen Biedenkopf-Gegner im Lan-desvorstand, Staatsminister Fried-rich Vogel und die Parlamentari-sche Geschäftsführerin der CDU-Bundestagsfraktion Agnes Hür-land, hatten schon im Vorrelt bliegegeben. "Auf der Strecke" blie-ben jetzt auch die Staatssekretäre Wilhelm Rawe und Friedrich Adolf Jahn wie der JU-Vorsitzende Reinhard Göhner.

Dafür sind mit der Wirtschafts-expertin Christa Thoben, mit Hein-nich Ostrop, der Bundestagsabge-ordneten Leni Fischer und ihrem Kollegen Hermann Kroll-Schlüter

te er in seiner Antrittsrede auf allzu

laute Töne. Seine beiden Stellver-

Einstandsgeschenk auch für die Jungen Liberalen, die jetzt anstelle

der Jungdemokraten offiziell die Jugendorganisation der Partei

scheidung. Der Parteitag verzichtete darauf, selber über Gründung

und Zusammensetzung der Paria-mentarischen Arbeitsgruppe (PAG) zu bestimmen. Dies wird

allein dem neuen Landesvorstand überlassen, der die PAG nun als arbeitsteiligen Erfüllungsgehil-fen" sieht. So wird sie z B. keine

eigene Geschäftsstelle erhalten, so sollen Rivalitäten, wie sie z.B. in Düsseldorf auftraten, von vornher-

Die politische Linie der neuen

Führung wird sich im einzelnen erst noch herausstellen. Brüderle

nannte zunächst eine Reihe von

ein vermieden werden.

Wichtig für die neue Führungs-

Diesmal gab sich die FDP friedlich

Befürworter des Professors die neuen Stellvertreter. Und als Beisitzer wurden vornehmlich Bewunderer und Anhänger gewählt Wie Johanna Gräfin von Westphalen, die den Nachmittag fernab vom Delegierten-Pulk in der letzten Reihe – eigentlich für Gäste reserviert – hofhielt und mit dem drittbesten Stimmergebnis be-lohnt wurde. Weniger Glück hatte da der Münsteraner Landtagsabge-ordnete Rolf Klein, der knapp bei den Wahlen unterlag. Mit dieser neuen Mannschaft kann Biedenkopf, wenn er Ende September wieder im Land ist – bis dahin will wieder im Land ist – bis dahin will er ein Buch schreiben und Vortä-ge in der UdSSR und in den USA halten –, einen neuen Anfang wa-gen und das in die Tat umsetzen, was er der Basis in den vergange-nen Wochen versprochen hat: "Ich werde aus Westfalen-Lippe den ideen- und initiativreichsten CDU-Landesverband machen."

#### Worms fordert Solidarität

Den neuen Anfang will Bieden-kopf offensichtlich nicht mit Vorwürfen belasten. Darum wich er wohl auch von weiten Teilen seines Redemanuskriptes ab, in dem er seinen Gegnern vorhielt: "Aber es gibt für Kritik auch Grenzen. Mit Vorwürfen wie unkorrektes finanzielles Verhalten, Charakterlosigkeit, der Verwendung von Täu-schung als politisches Mittel sind diese Grenzen überschritten."

diese Grenzen überschniten.
Er hofft nun, daß mit seiner Wahl
die Streitigkeiten beendet sind und
die Partei "gestärkt aus den Auseinandersetzungen hervorgeht". Darin wird er auch von Bernhard Worms, dem rheinischen CDU-Spitzenkandidaten, bestärkt: "Sorgen wir dafür, daß die Schlagzeilen von morgen von der Solidarität der CDU in Westfalen und im Rheinland künden."

Seite 2: Professors Reifeprütung

# Sowjetische Waffenlieferun verdoppelt?

الله من الموسود

. .

جيهن د د

Zaire sch

Fallschirt

nach Tsc

dps/AFP, Washin Die Sowjetunion hat nach ar canischen Angaben ihre Rüstu lieferungen an Nicaragua im laiden Jahr gegenüber den vergenen beiden Jahren verdoppeli die "Washington Post" unter I fung auf amerikanische R rungsbeamte berichtet, soll diwietunion Nicaragua 1983 bk etwa 20 000 Tonnen militar Güter gegenüber nur 10 000 To in den Jahren 1981 und 1982 fert haben

Unter den Lieferungen soller acht bis zehn Mannschafts T port-Hubschrauber, 350 Lkw. als 25 gepanzerte Kampffahra Raketenwerfer, Panzerahwe nonen und einige Panzer bef

### Naturwissenschaft ... gegen Atomrüstun

Ein Kongreß deutscher me ländischer Naturwissensch hat vor einer Verstärkung der rüstung gewarnt und sich inst dere gegen die Aufstellung ... Mittelstreckenwaffen in Wegt pa gewandt. Der zweifache i preisträger Linus Pauling ai USA setzte sich für ein volla ges Verbot der Erprobung Atomwaffen ein Pauling be nete dies als einen ersten Schr dem Weg, die Welt sicherer z. chen. Zudem Kongreß "Verm" tung für den Frieden – Naturw schaftler warnen vor neuer Abstung" kamen nach Angabe Veranstalter mehr als 3000 F soren, wissenschaftliche Mitter und Studenten aus allen F reichen der Naturwissensch versitāt in Mainz.

## Jusos: Kooperatic mit den Grünen

E. NITSCHKE E. NITSCHER

sammenarbeit haben dis
sozialisten in der SPD die G.
gemacht. In einer am versielt
Wochenende veröffelt
Schrift unter dem Titel Die
Herausforderung verging
Jungsozialisten die beidere
Wirtschaftsprogramme und i
"in vielen Punkten Überei,
mung". Dies sei "eine wi
Grundlage für eine stärke
sammenarbeit zwischen So
mokratie und Grünen geg mokratie und Grünen gegr sozialreaktionäre Klassen

von oben". Kritisiert wird an den G daß ihr Programm noch "ehr he von Widersprüchen und U heiten" enthalte. So werds
heiten" enthalte. So werds
Beispiel im dunkeln gelasser
die schädlichen Folgen der F
wirtschaft ausgeschaltet v sollen, ohne die Organisatie Wirtschaft grundlegend z Wirtschaft grundlegeno zedern" Statt wie im ursprings
Entwurf vorgesehem die Fe
nung der privaten Besitze
Produktionsmitteln zu fordere Produktionsmitteln zu fordere, man im beschiossenen grüne gramm zu der Formulierun gramm zu der Formulierun gramm zu der Formulierun gesellschaftligentums ansgewichen, bei ein die Jungsozialisten Zamen die Jungsozialisten Zamen Forderungen nach Ställe der Eigenmittiative konservationen sehr nahe Es Positionen sehr nahe". Es erwarten, daß auch die kul. Fortschreibung des Grüne gramms in Kategorien eine gerlichen Politikverständ befangen" bleiben werde wicht gelinge, den Bruch i kapitalistischen Gesellschal nung voranzutreiben". nung voranzutreiben".



Rainer Brüderie (58) ist never FDP-Chef in Rheinland-Pfalv Der Mainzer Wirtscha

#### ins neue Amt gleich eine Schiffs-Sachfragen, auf die man sich konglocke und ein Schiffs-Steuerrad Vom Jein zum Nein im Sinne Epplers

ren Mittelstreckenwaffen Pershing 2 und Cruise Missiles auf deut-schem Territorium ab. Sie wird

sich deshalb einer Durchführung

der Stationierung in der Bundesre-

Lang und sein Stellvertreter Ul-

rich Maurer begründeten dieses klare Nein zur Stationierung mit dem Hinweis, die USA hätten fak-

tisch die Geschäftsgrundlage für den NATO-Doppelbeschluß von 1979 "verlassen". Statt konsequent

das Ziel einer atomaren Rüstungs-

kontrolle anzustreben, verfolge Washington vielmehr das Ziel, eine

Landesbericht Baden-Württemberg

publik widersetzen."

Von XING-HU KUO

Mehrmals verbesserte sich Ba-den-Württembergs SPD-Lan-des- und Fraktionschef Ulrich Lang: Er sprach von "Widerstand" gegen die mögliche Stationierung von nuklenen Mittelstreckenzahe von nuklearen Mittelstreckenrake-ten in der Bundesrepublik. Dabei durfte er nur von "sich widersetzen" sprechen. Die sprachliche Fehlleistung entsprach aber viel-leicht eher der Stimmung an der "Basis" der noch immer stark von Epplers Ideen beeinflußten Süd-west-SPD. Der Druck der Basis auf den Landesvorstand war offenbar so stark, daß er jetzt, noch vor den entscheidenden Verhandlungen zwischen Moskau und Washington in Genf, mit einem Beschluß an die Öffentlichkeit trat, der durchaus als aufsehenerregend bezeichnet

Denn solch ein klares Nein zur Nachristung gab es bisher nur in Parteitagsbeschlüssen der SPD in Bremen und im Verband Mittel-rhein. Und die nordrhein-westfälische SPD klammerte auf ihrem kürzlich durchgeführten Parteitag geschickt dieses heiße Thema aus. Baden-Württembergs SPD ist somit der erste große Verband eines Flächenstaates, der mit dem "Jein" zur Nachrüstung aufgehört hat und die Richtung im Sinne Epplers, Lafontaines und anderer entschiedener Gegner der westlichen Ver-teidigungspolitik festgeschrieben

Zwar muß ein Sonderparteitag der Südwest-SPD in Offenburg am 10. September die einstimmig be-Auch sie billigten das Papier, dessen erster Kernsatz lautet: "Die SPD Baden-Württemberg lehnt die Stationierung der nuklea-

schlossene Vorlage des Landesvor-standes billigen. Dies dürfte jedoch nur ein formaler Akt sein. Denn an der Sitzung des Vorstandes in Stuttgart nahmen auch die meisten Kreisvorsitzenden der Partei teil.

atomare "Überlegenheit" gegen-über der Sowjetunion zu erreichen, erklärten sie.

Die Bundesregierung und die USA werden von der Südwest-SPD aufgefordert, auf diese Rake-tenstationierung in Mitteleuropa zu "verzichten". Moskau solle "auf diesen Akt der Selbstbeschrän-kung mit dem Stopp der Produk-tion und der Aufstellung neuer SS-20-Raketen und der neuen nuklearen Kurzstrecken-Raketen" antworten. Die SPD fordert ferner. daß die Verhandlungsebenen für die nuklearen Mittelstreckenraketen "in die Genfer START-Verhandlungen zusammenzuführen" seien. In diesem Rahmen müssen, so die SPD weiter, "auch die briti-schen und französischen Mittelstreckensysteme mit angerechnet werden".

Zu den Formen des "Widersetzens" erklärte Lang, zunächst müßten "alle politischen Möglich-keiten ausgeschöpft werden". Be-teiligungen an Aktionen anderer Gruppen schloß Lang nicht aus, sofern diese "rechtsstaatlich und gewaltios" seien. Lang unterstrich, daß die Stutt-

garter Entscheidung von der Bonner SPD-Führung mit "Verständ-nis" aufgenommen worden sei. Und in der Tat: Hans-Jochen Vogel, SPD-Bundestagsfraktionschef in Bonn, erklärte vor einigen Ta-gen in Mannheim, das "letzte Wort" in Sachen Nachrüstung werde auf dem Bundesparteitag Anfang November gesprochen wer-den. Dieses Wort könne, wenn der Rüstungswettlauf nicht gebremst wird, von uss auch ein Nein sein. Der "heiße Herbst" könnte demnach in Baden-Württemberg noch etwas heißer sein als anderswo. Denn der Bundeshauptausschuß der Grünen hat vor wenigen Tagen in Stuttgart erneut den Beschluß der Landes-Grünen ausdrücklich begriißt, angesichts der bevorste-henden Raketenstationierung "neue und mutige Demonstra-

tionsformen des gewaltfreien Wi-derstandes einzuüben. Eine heftige Kontroverse hat die Ankündigung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Mannheim ausgelöst, die baden württembergische Lehrer-schaft denke an Maßnahmen "bis zum Warnstreik" gegen diese mögliche Stationierung von einerikani-schen Raketen. Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder (CDU) hat die Lehrer des Landes inzwi-schen energisch vor einem solchen Schritt gewarnt.

Es sei den Lehrern als Bearnten verwehrt, Streiks oder streikähnliche Aktionen durchzuführen. In dem von der GEW angekündigten Fall handele es sich um einen "politischen Streik". Dies sei "ein Versuch der Nötigung eines Verfas-sungsorgans", erklärte Mayer-Vor-felder. Wer sich an einem solchen Nötigungsversuch beteilige, müsse mit Maßnahmen bis zur "Entfernung aus dem Dienst rechnen".

### Kampfstofftrupp in Polen verstärk

Die "C"-Truppen ("C" für sche Kampfstofffragen) der tischen Armee im Raum B sind erheblich verstärkt wie es in einem Bericht aus heißt, wurde der Personalban minezu verdoppelt. Die Trippe Breslau bilden den Hauptis C\*-Verbandes der sogetta Nordgruppe der Sowjetarma Stab dieser Einheit ist in Lie Niederschlesien; der grüßt der sowjetischen Truppen ist ist in den unter nolnischer W ist in den unter polnischer ung stebenden deutschen bieten stationiert.

Die "C"-Truppen der Simee haben Aufdärungs-und Entgiftungsaufgaben taminierung). Nach dem sichen Militärkonzept werbemische Kampfstoffe vor durch die Artillerie und Linie durch Mehrfachrake fer oder durch Flugzeuge und schrauber zum Einsatz geht Nach im Westen vorliegen formationen sind ein Datiff außerhalb der UdSSR state ten sowjetischen Truppes "Sondermunition" ausges das heißt in erster Linke (me mäßig) mit chemischen

## Papst wünscht Kontakt mit Kul

Zum ersten Mal seit den Seines Pontifikats 1973 bei Papst Johannes Paul II in Ansprache Ansprache mit der karnolli Kirche in Kuba befast. Vorsikubanischen Bischofen die ihrem alle funf Jahre fillige limina Besuch in Rom. sus würdigte der Papst die tek kubanischen Regienung nich denen Einreisegenehmingsis

de year 12 To

Name when I en der Politi with sein You

The south Stell by Partie eviller lich w TI ENGLISHED Service Consumer S. C. ter tex sen i Angelland . ing Porting, **d** erder Sind Sind

Sim sor unite eelen auch j action to the Be der Dur ÷₹ Vatūf 4.7.0mg Per ist in Sespro A DOLLAR S. Sei G.es-el

Schledenes" A Ausführlich über Vieh i Die Aussen Strd Lidem I

eststot a c Pelsen surrett for oder Mon ansandischen Earte -sche Beratur - su-fubrite

es sich fast w sen und Kri stagnicher in And Siz La See Dankbar



# Waffenlieft error auf Verdoppel orsika trifft uch Touristen

77

.

1

3

A. GRAF KAGENECK, Paris Die Waffenruhe, die von der orsischen Nationalen Befreigsfront" (FNLC) der "französinen Besatzungsarmee" anläßlich ist Mitterrand-Besuches auf der sel Mitte Juni gewährt wurde ist sel Mitte Juni gewährt wurde, ist gelaufen. Eine neu aufgetretene rmee zur nationalen Befreiung rsikas" hat seit Freitag vergan-ner Woche mit einer Reihe von tentaten eine neue Phase des lefreiungskrieges" eingeleitet. Es plodierten insgesamt 19 Spreng-tze, zwei Mannschaftstransportagen der Gendarmerie wurden rstört sowie ein Gendarmeriepo-en in Oletta bei Bastia mit einer aschinenwaffe beschossen, ohne iß es zu Opfern kam. Der bisher iß es zu Optern kant. Der ihre ektakulärste Anschlag erfolgte der Nacht zum Samstag im alten Barke der Nacht zum Samstag im aben afen von Bastia, wo eine Barke r Polizei durch Anbringung ei-s Sprengsatzes unter der Wasser-

ne versenkt wurde. Noch mehr beunruhigt es die Be-irden der Insel, daß die Frei-härler eine der Hauptlebensqueln Korsikas, den Tourismus, zum klärten Ziel ihrer Angriffe maien. Schon in der Nacht zum Freig waren vor einem Hotel des tubs Méditerranée in Santa-Maa-Siche südlich von Ajaccio sechs eländewagen in Brand gesetzt orden. In Portovecchio wurden ei Touristenbüros und der Ein-ing des Tennisclubs durch Bomen zerstört. Unter den ersten Tousten, die am Wochenende mit der · ıli-Ferienwelle aus dem "Mutternd" auf der Insel eintrafen, fanen 22 ihre Autos am Sonntagmoren mit zerschnittenen Reifen vor. u sämtlichen "Antitourismus" ttentaten bekannte sich am amstag telefonisch die "Armee

ur nationalen Befreiung Korsias" (ANLC). Die ANLC will auch ie Sprengung der Wohnung eines Interpräfekten in Sartene sowie Mili den Grie Teilzerstörung des Gendarme-ten Griepostens von Olmiccia ausge-\_ ihrt haben.

Frankreich hat zur Zeit etwa 5000 iann Polizei und Gendarmerie auf er Insel stationiert, unter ihnen : : litetruppen aus dem Mutterland. ie stehen unter dem Kommando es Sonderkommissars und "Poli-sipräfekten" der Insel, Serge roussard, der seit Beginn des Jahewaffneten Rebellion gegen die epublik Herr zu werden. Seine ... ufgabe wird erschwert durch al-....rlei Rivalitäten unter verschiedeen extremistischen Banden und urch Querverbindungen zur tradionellen korsischen Unterwelt, die ine Art internen korsischen Ter-

So geht die Zerstörung der drei

aden in Portovecchio anschei-nend auf das Konto einer Bande, lie sich für die Entführung und vermutliche Totung eines notorischen Gangsters namens Guy Orioni rächen wollte. Da Orsoni aber uch dem nationalistischen Milieu ngehört und vermutlich Mitglied er Befreiungsfront war, welche viederum die Polizei beschuldigt, - )rsoni entführt zu haben, droht ≇tzt auch die FNLC mit Vergelung. Orsoni jedenfalls ist seit dem - 7. Juni spurlos verschwunden. Was auch immer die Motive der · iversen Attentäter des Wochenenes sein mögen, sie haben der laupteinnahmequelle ihrer Heiat bereits schweren Schaden zu-

efügt. Die Touristen beginnen die nsel zu meiden. Allein der Hafen on Bastia registrierte bis zum 1. uli 115 000 Schiffspassagen weni-er als im letzten Jahr. Die Hotels nelden bis zu vierzig Prozent weiger Bestellungen. Viele Franzosen haben ihre Re-

ervierungen auch deshalb abbeellt, weil die Zwangsanleihe der ozialistischen Regierung von zehn rozent ihres Einkommensteuerifkommens 1982, die bis zum 30. udget zu stark belastete. Die er-offten Ausländer aber ersetzen ie heimischen Touristen nur teileise, weil sie als Folge der französchen Devisenkontrolle von der nnahme ausgehen, Frankreichs rlaubsgebiete würden nun von - anzosen überschwemmt, die cht mehr ins Ausland reisen kön-

### weite Amtszeit ir Reagan?

AP, Los Angeles Der 72jährige amerikanische Prä-ient Ronald Reagan will offenchtlich für eine zweite Amtszeit ndidieren. Politische Beobachter hließen dies aus einem Interview. is die "Los Angeles Times" veröfntliche. Das Blatt zitierte Reagan it der Bemerkung, er befürchte, h nach einem Rückzug aus der ilitik zu langweilen. Zu seinem esundheitszustand erklärte der äsident der Zeitung: "Ich habe ich niemals in meinem Leben so it gefühlt. Ich glaube, ich fühle ich selbst besser als vor einem

### esetz für olen-Hilfe

AP, Warschau sung eines westlichen Hilfsproamms für die Wirtschaft in Polen in aach Informationen der Nachhtenagentur AP innorbalk n Das Vorhaben war von der tholischen Kirche angeregt wor-# Ein Streitpunkt sei noch wer Gelder verteilen soll – die Kirche er der Staat – und wer die Hilfe balten soll. Wenn sie schon nicht eine überdie Verteilung entscheian kann, so möchte die Kirche Cheigenem Bekunden zumindest n Mitspracherecht haben, hieß es.

# Arap Moi weckt Zweifel im Westen

Nach Njonjos Rücktritt spricht man in Nairobi wieder von alten Stammesrivalitäten

HANS GERMANI, Johannesburg

Die seit Monaten schwelende Krise in Kenia, dem einst stabil-sten Land Ostafrikas, ist zum Ausbruch gekommen. Präsident Da-niel Arap Moi hat seinen einstigen engsten Freund, Partner und Förderer, den Minister für Verfas-sungsfragen, Charles Njonjo, zum Rücktritt gezwungen. Moi wollte nicht mehr auf die von ihm ausge-rufene Wahl im September warten, um Njonjo auszuschalten. Mit seiner Behauptung, einer seiner wich-tigsten Minister sei ein "Verräter", verlieh Moi auch seiner Befürchtung Ausdruck, auswärtige Mächte, deutlich identifizierbar Großbritannien und die USA, bauten Njonjo als "Ersatz" für ihn auf.

Tatsächlich war Njonjo der wohl engste Freund und Vertraute der Briten, Amerikaner und vor allem der Israelis: Er hatte es ermöglicht, daß bei der Geiselbefreiung in Ent-ebbe (Uganda) 1976 die Israelis Nairobi als Zwischenlandeplatz benutzen konnten.

Moi war bisher ebenso wie Njonjo ein getreuer Freund des Westens: Als Vizepräsident der Oppositionspartei KAU von 1962 bis 1963 hatte er eine noch viel gemäßigtere Haltung zu Südafrika als jeder andere Kenia-Politiker eingenommen. Njonjo hatte sogar Präsident Kenyatta dazu gebracht, seinen linken Vize Oginga Odinga aus dem Kabinett zu entfernen, Moi und seine prowestliche KADU in die Einheitspartei KANU aufzunehmen und Moi zum Vizepräsidenten zu ernennen. Njonjo und Kenyatta erkannten, daß man der zersplitterten und sozial viel-

Zaire schickt

nach Tschad

Fallschirmjäger

250 Fallschirmjäger aus Zaire sind gestern zur Unterstützung der

Regierung von Hissen Habré im

Kampf gegen die von Libyen un-terstützten Rebellentruppen des ehemaligen Regierungschefs Gou-kouni-Weddeye in Tschad einge-

troffen. Außerdem wurde eine aus

fünf Maschinen bestehende zairi-sche Flugstaffel zur Verstärkung

der Luftwaffe Tschads nach Ndia-

Um sich auch politischen Rück-halt zu verschaffen, beendete die Regierung Habré am Wochenende

ihren Grenzkonflikt mit Nigeria.

Habré, der gestern aus Lagos zu-rückkehrte, betonte, Nigeria stehe

in der gegenwärtigen Krise fest auf der Seite Ndjamenas. Die Grenze zu Nigeria soll schon diese Woche

wieder für Hilfslieferungen an die

Regierung Habré geöffnet werden. Goukouni Weddeye will im Falle

einer massiven Intervention Frankreichs im Tschad-Konflikt

befreundete ausländische Mächte

um Hilfe ersuchen. Vor Journali-

sten sagte er in Faya-Largeau, die

Eroberung dieser Wüstenstadt sei nur ein Schritt auf dem Weg zur

Befreiung des gesamten Territo-riums. Goukouni warf Frankreich

vor, im Zusammenspiel mit den

USA den Tschad wieder zu einer

Kolonie machen zu wollen. Eine

Antwort darauf könne die Vereini-

gung des Tschad mit Libyen sein.

mena entsandt

AFP, Ndjamena

schichtigen Stammeswelt Kenias wjetischen Äthiopien sowie die nicht einen Angehörigen des größ-ten Stammes, der Kikuyu, als Nachfolger Kenyattas zumuten konnte. Besser war es, einen den Kikuyu freundlichen Mann aus sogar anderer Rasse aufzubauen. Die Kikuyu sind rein negroide Bantu, Moi dagegen entspringt einem ni-lohamitischen Stamm, die von den negroiden zu den helleren Hamiten eine Brücke bilden.

Das Trio Kenyatta, Moi und Njonjo machte aus Kenya ein pro-

# **KENIA**

westliches, gemäßigtes, marktwirt-schaftlich orientiertes Land und damit auch zum sicheren Touri-stenparadies. Nach Kenyattas Tod 1978 sorgte Njonjo daffir, daß sein Freund Moi ohne Widerstand zum Präsidentenamt aufrücken konnte.

Die Differenzen zwischen beiden Freunden begannen wahrscheinlich mit dem Schock des linken Putsches 1982. Er flößte Moi Angst vor einer Bedrohung von links ein. Seit Anfang 1983 sprach man unter prominenten Angehörigen des Kikuyu-Stammes von einer "Gefahr für den Frieden des Landes". Eine Verabschiedung Njonjos, so hieß es, könne die seit 20 Jahren neutralisierten Stammesgegensätze zwi-schen den Kikuju und den anderen wieder aufleben und gar eskalieren

Seither äußern manche US-Experten auch Zweifel an der Klarheit des außenpolitischen Kurses in Nairobi. Insbesondere Mois Annäherungsversuche zu dem prosowjeuschen Athiopien sowie die verbalen Ausfälle gegen das proamerikanische Somalia, das der US-Rapid Deployment Force (RDF) den Stützpunkt in Berbera gewährt, haben in Washington Mißtrauen geweckt. Experten sagen, die USA dächten deshalb momentan nicht daran, RDF-Einheiten in Kenia zu stetionigen Die ten in Kenia zu stationieren. Die Lage sei zu unsicher.

Kenia ist die einzige Lücke in einer Landkette prosowjetischer oder sowjetisch kontrollierter Staaten in Südostafrika. Von Athi-oppien zieht sie sich über Tansania bis Moçambique. Die USA haben in den letzten Wochen einiges un-ternommen, um Moi auf der bishe-rigen propuestlichen Linie michel rigen prowestlichen Linie zu hal-ten. Zu nennen ist vor allem die Budget-Hilfe über 30 Millionen Dollar, die größte, die die USA bislang einem afrikanischen Staat gewährten.

Njonjos Entlassung hat gewiß die Aussichten auf eine Wiederaufnahme der Beziehungen zu Israel in weite Ferne rücken lassen und somit den prowestlichen Kurs ge-schwächt. Offen bleibt aber die Frage, ob Moi nur seine alte Minderheiten-Stammesbasis der KADU aufleben lassen will oder ob er tatsächlich eine Kursänderung anstrebt, was alle seine Bekannten, inklusive den Verfasser, immer noch erstaunen wurde. Ein Überfall auf ausländische Touristen der erste mit tödlichem Ausgang in Kenia seit der Mau-Mau-Zeit - ist vielleicht von außen gesteuert. Er ist auf jeden Fall ein Omen dafür, daß dunkle Wolken über dem liebsten afrikanischen Ferienland der Deutschen heraufziehen. (SAD)

# Saltik rückt nach vorn

Die türkischen Streitkräfte erhalten eine neue Führung

Nur für zwei Monate hat der bisherige Befehlshaber der türki-schen Landstreitkräfte und Junta-Mitglied, General Nurettin Ersin, die Nachfolge von General Kenan Evren als türkischer Generalstabschef angetreten. Staatspräsident und Junta-Chef Evren hat sein militärischen Amt, das er seit März 1978 innehatte, nun niedergelegt, um die Beförderung von jüngeren Offizieren zu ermöglichen.

Ersin, der genauso wie Evren 65 Jahre alt ist, wird am 30. August in den Ruhestand treten. Ebenfalls pensioniert werden sollen dann auch die Befehlshaber von Marine, Admiral Tümer, Luftwaffe, General Sahinkaya, und Gendarmerie, General Celasun. Diese drei Junta-Mitglieder sollen allerdings zusamnierung ein Beratergremium für Staatschef Evren bilden. Die fünfköpfige Junta, die sich "Nationaler Sicherheitsrat" nennt, soll offiziell nach der Parlamentswahl am 6.

November aufgelöst werden. Ersins Nachfolger als Generalstabschef soll im September der Viersterne-General Necdet Urug werden, der nun neben seiner Tätigkeit als nicht stimmberechtigter Generalsekretär des "Nationalen Sicherheitsrats" auch Heereschef geworden ist. General Haydar Sal-tik, der als der General mit dem größten politischen Verstand gilt, hat sein Armeekommando in Istan-

E. ANTONAROS, Athen bul abgegeben und ist zum stell-zwei Monate hat der bis- vertretenden Generalstabschef ernannt worden. Nach der erwarte-ten Beförderung Urugs zum Gene-ralstabschef Ende August oder Anfang September soll er das Kommando der Landstreitkräfte über-

Ersin und Urug stehen im Ruf, zum "harten Kern" der türkischen Generalität zu gehören. Unter-stützt von vielen anderen jüngeren Offizieren, sollen sie im Laufe der letzten Wochen dié Ergreifung von radikalen Maßnahmen gegen Hun-derte von früheren Politikern befürwortet haben.

Ausgleichend könnte der ent-schieden gemäßigtere General Sal-

tik wirken, der vor allem durch das angekündigte Ausscheiden Ersins eine Schlüsselposition erhalten altik d fassungen eher zur Mentalität von General Evren passen, ist der treibende Motor hinter dem Putsch am 12. September 1980 gewesen und hat die Pläne zur Machtübernahme durch das Militär bis zum letzten Detail ausgearbeitet. Nach Angaben von gutinformierten Militärkreisen scheint er der Auffassung zu sein, daß eine zu harte Regimeführung viele Sympathien zerstören könnte, die das Militär beim Durchschnittstürken weiterhin genießt, und dazu noch die Bildung von radikalen Opposi-tionsgruppen zur Folge haben (SAD)

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Das immerwährende Märchen Autorenklage

Sehr geehrte Damen und Herren, Botho Kirsch greift in seinem ausführlichen Artikel das alte Märchen von den "verpaßten Gelegenheiten" (so wörtlich) abermals auf. Eingehend legt er mit scheinbaren und tatsächlichen Differenzen in der sowjetischen Führung und im Weltkommunismus dar, daß "stetspelitigen J. Zennen der Auf. politische Lösungen möglich wa-ren, wenn man nur gewollt hätte". Man hätte die "Fehler, Schwächen und Irrtümer der anderen (also der sowjetischen Führung) für die deutsche Sache ausbeuten" sollen. Bisher kamen diese Vorwürfe (wer ist eigentlich "man"?) stets von national-neutralistischer Seite eines Gustav Heinemann mit sei-ner Gesamtdeutschen Volkspartei und der SPD. Für sie war (wie für

1952 immer die "große Gelegen-heit" für die Einheit Deutschlands. Daß Stalin damals diesen Vorschlag nicht in Fürsorge für die Einheit der Deutschen unterbreite-te, ist offensichtlich. Sein Ziel war, den Prozeß der Herausbildung einer europäisch-atlantischen Einheit (Westintegration) zu sabotieren, in den die Bundesrepublik als souveraner Staat immer weiter einbezogen wurde. Für Stalin war klar, daß die Anwesenheit der USA als Schutzmacht alle Hoffnungen auf ein schwaches und uneiniges Westeuropa, das sich allmählich in den sowjetischen Einfluß ziehen ließe, dahin sein würden.

Kirsch) die Stalin-Note vom März

Es gibt bis heute nur ein Pro-blem für die Sowjetunion in Europa: Die Anwesenheit der USA als Schutzmacht der Westeuropäer hat bisher jede Veränderung zum Vorteil der Sowjetunion verhindert. Mehr noch: Die Sowjets haben genau erkannt, daß die Trennung Westeuropas (und der Bundesrepublik) von den USA die entscheidende Voraussetzung ist, das welt-weite Machtgleichgewicht zum Zusammenbruch zu bringen. Die Trennung der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Potentiale Westeuropas und der USA würde die Sowjetunion an ihr strategisches Ziel bringen: Überlegen-heit über die andere Weltmacht USA zu erreichen.

Um keine falschen Proportionen aufkommen zu lassen: In Europa ist die Sowjetunion in der Offensive und nicht der Westen. Das macht die "Raketenfrage" deutlich. Es ist nach der neuen Taktik Moskaus der erste Schritt, die Schutzmacht USA aus Westeuropa zu verdrängen. Als nächster Schritt ist die atomwaffenfreie Zone anvisiert.

Es wird immer deutlicher, daß wietunion in Westeuron ne Befreiungsbewegung "neuer Art" fördern will. Während in der Dritten Welt die Befreiungsbewegungen sich gegen die Anwesen-heit der Kolonialmächte usw. für nationale Unabhängigkeit richteten, soll sich die europäische "Befreiungsbewegung" gegen die An-wesenheit der "gefährlichen" Atommacht USA und die von ihr angeblich ausgehende Kriegsgefahr für Europa wenden.
Nachdem Moskau mit seiner

"Klassenkampfstrategie" an der "sozialen Frage" unter den Arbeitern des Westens gescheitert ist, hat man an den Erfolgen der Antiwelle gegen die Neutronenbombe erkannt, welche Sprengkraft in der "Anti-NATO-Raketen-Bewegung" steckt.

Hier ist es erstmals gelungen, aus dem Ghetto der "Klassenfrage" herauszukommen und breite Kreise der bürgerlichen Bevölkerung anzusprechen. Beweist die Anzeige des Pahl-Rugenstein-Verlages in derselben Ausgabe Ihrer Zeitung zu "Andropows Reden und Schriften" dies nicht geradezu schla-

Mit freundlichen Grüßen Lothar Jung. Hamburg 20

# Veränderung

Der Besuch der Delegation der

Demokratischen Turnhallenallianz (DTA) aus dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, kann als persönli-cher Erfolg des DTA-Vorsitzenden Dirk Mudge bezeichnet werden. Mit Hilfe des interfraktionellen Namibia-Gesprächskreises, der vor zwei Jahren von mir ins Leben gerufen wurde, ist es ihm gelungen, als erster südwestafrikanischer Politiker mit dem deutschen Bundeskanzler zusammenzutref-fen. Der Besuch bei Außenminister Genscher lag durch meine Vermittlung schon seit Wochen fest, lediglich die genaue Uhrzeit war noch offen. Dies nahmen die sogenannten "guten Freunde" von Dirk Mudge aus den Reihen der CDU/ CSU zum Anlaß, ihm von einem Besuch in der Bundesrepublik Deutschland abzuraten.

Nachdem die Visite kurzfristig aus technischen Gründen "annulliert" war, setzte ich alle Hebel im Bewegung, den Besuch doch noch zu einem Erfolg zu führen. Ein zusätzlicher Termin beim Bundeskanzler konnte die DTA-Politiker wieder umstimmen. In der Diskussion im interfraktionellen Namibia-Gesprächskreis, der von Dr. Müller-Emmert, SPD, Professor Dr. Hornhues, CDU, und mir getragen wird, konnten Mudge und der Herero-Chief Kuaime Riuako, Präsident der DTA, mit Befriedigung feststellen, daß deutsche und namibianische Politiker an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, dem unter südafrikanischem Mandat stehenden Land schon jetzt und in jeder Form Hilfe zukommen zu lassen. Ich hatte aus Anlaß des DTA.

Besuches in der "freien demokrati-schen korrespondenz" am Dienstag die Frage gestellt, weshalb Namibia das versagt werde, was man sogar in Südafrika, in Soweto bei Johannisburg, längst tue, nämlich eine Berufsausbildungsstätte für die schwarze Bevölkerung einzurichten. Es gibt also keine Wende, aber eine deutliche Akzentverschiebung in Bonns Namibia-Politik. Es gibt keine Veränderung der Politik, aber es gibt eine Politik der Veränderung.
Mit herzlichen Grüßen

Walfgeng Rumpf,

Prof. Dr. Wolfgang Rumpf, MdB, FDP, Bonn

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. 3e kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-

Francis Cricks Arbeit ist erfreulich und liegt auf ähnlicher Linie wie die neuen Publikationen von Sir Fred Hoyle. (Siehe: Evolution aus dem Weltall, Ullstein-Verlag.) Gefreut habe ich mich auch über die Buchbesprechung von Klaus Bruns. Nur: Weshalb war dieser Schlenker nötig: ... Diese These ist für sich genommen nur absurd. Doch sie hat sicher nichts gemein mit den Gespinsten eines Erich von Däniken."

Und ob sie hat! Was der von mir verehrte Francis Crick in seinem Buch ausführt, habe ich sinnge-mäß – mit Zahlen und Fakten belegt - bereits vor 6 Jahren in mei-nem Buch "Beweise", Kapitel V,

Es ist nicht schön, dauernd auf Däniken herumzuhacken, insbesondere, wenn man offenbar nicht weiß, was in meinen Büchern be-

> Mit freundlichen Grüßen Erich von Däniken, Feldbrunnen / Solothurn,

### Modellversuch

Sehr geehrte Damen und Herren. die in Ihrem Artikel wiedergegebene Auffassung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die meisten der arbeitslosen Lehrer seien zu einer Tätigkeit in der Wirtschaft entweder nicht bereit oder nicht tauglich, kann sich durchaus nicht auf die Erfahrungen berufen, die mit dem vom IW unternommenen Modellversuch "Lehrer in der Wirtschaft" gemacht wurden.

Tatsache ist nämlich, daß die etwa 1000 am Modellversuch zunächst interessierten Lehrer sich "ins Blaue hinein", d. h. ohne jede Kenntnis der zur Verfügung stehenden Stellen bewerben mußten. überdies wurde die Bereitschaft zur Mobilität innerhalb der gesamten Bundesrepublik verlangt, und dies bei einem Monatsbrutto von DM 1500,- und bei völliger Ungewißheit, ob man nach Ablauf des Modellversuchsjahres in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen würde. Diese Umstände - und nicht, wie vom IW unterstellt, die Einstellung der Lehrer gegenüber Tätigkeiten in der Wirtschaft - haben in erster Linie zur geringen Resonanz des Modellversuchs geführt. Im übrigen sind die Erfah-rungen mit den letztendlich beteiligten Lehrern ganz überwiegend positiv.

Für 11 am Modellversuch beteiligte Lehrer Hartmut Gaul, Leverkusen 3

## Wort des Tages

99Man muß sein Leben aus dem Holze schnitzen, das man hat, und wenn es krumm und knorrig wäre. Theodor Storm, dt. Dichter

# Moskaus Politbüro präsentiert sich als volksnah, arbeitsam und allwissend

Von FRIED H. NEUMANN

Nach seiner Amtsübernahme als Parteichef hat Jurij Andropow sich auch der "Öffentlichkeitsarbeit" des Politbüros angenommen. Unter dem Vorsitz des Generalse-kretärs konferiert der Führungskreis der Partei in der Regel einmal wöchentlich, und zwar, wie schon zu Breschnews Zeiten, donners-tags im Gebäude des Zentralkomi-tees. Über die Themen erfuhr die Öffentlichkeit früher nichts. Andropow hingegen gewährt nun seit einigen Monaten durch kurze Pressemitteilungen dem Sowjetvolk einen gewissen Einblick. Angeführt werden freilich nur

die Punkte, die dem Sowjetvolk bekanntwerden sollen oder unbedenklich sind. Vertrauliches verbirgt sich unter der Bemerkung, es seien "auch andere" innen- und außenpolitische Themen behandelt worden. Bei der Durchsicht solcher Pro-

tokolle, veröffentlicht seit Mitte Dezember, fällt das deutliche Übergewicht der Innenpolitik auf Darüber ist im Politbüro mehr als 30mal gesprochen worden, über Außenpolitik nur knapp 20mal – soweit diese eben nicht unter "Verschiedenes" fällt.

#### Ausführliche Beratungen über Vieh und Felder

Die Aussagen über Auswärtiges sind zudem äußerst dürftig. Sie beschränken sich meist auf die Feststellung, daß Berichte über die Reisen sowjetischer Politiker ange-hört oder Moskauer Besuche von ausländischen Partei- und Staatsgästen "entgegengenommen" und die Ergebnisse "gebilligt" wurden. Die Mitteilungen über innenpolitische Beratungspunkte sind nicht nur ausführlicher. Sie werden auch als Führungsmittel eingesetzt. Da es sich fast immer um Anweisungen und Kritik an die Adresse staatlicher Instanzen handelt, sollen sie durch Veröffentlichung wirksamer werden. Die Bevölkerung kann gleichzeitig mit freudiger Dankbarkeit feststellen, daß

sich die höchsten Parteikreise für-sorglich und unermüdlich nahezu um alles kümmern.

Mit besonderer Vorliebe - oder weil es sich um das ewige Sorgen-kind des Landes handelt - betätigen sich die Mitglieder des Politbüros als Landwirtschaftsexperten. Da wird nichts verschmäht. Ein Drittel der innenpolitischen The-men dient dem Kampf an der grünen Front. Um die Fleischversorgung zu verbessern, ordnen sie bei-spielsweise an, "die Beschaffung von Grob- und Saftfutter auf den Weiden zu vergrößern". Ende Ja-nuar forderte das Politbüro, "die Vorbereitung der Frühjahrsfeldar-beiten zu verstärken". Im März ließ es sich von acht Ministern "über die Bereitschaft zur Frühjahrsaussaat" unterrichten und mahnte zu "termin- und qualitätsgerechter" Ausführung. Einen Monat später mußte ein stellvertretender Ministerpräsident erscheinen und über die Lage auf den Feldern berichten. Ende Mai ging es wieder um das liebe Vieh: Das Politbüro übte wegen mangelhafter Lieferung von Futtereiweiß Kritik an der "mikrobiologischen Industrie".

Die Liste sonstiger Themen macht deutlich, daß man als Mitglied des obersten politischen Managements im Sowjetstaat über weitgespannte Interessen verfügen muß; das Politbüro vereinigt demnach wahrhafte Generalisten. Da geht es um verbesserte Dienstleistungen, oder es muß die technische Umrüstung der Lebensmittelindustrie bis hin zum Gaststättenwesen begutachtet und angetrieben werden. Der Wohnungsbau bereitet Sorgen, weil er der Errich-tung von Industrieanlagen nicht rasch genug folgen kann. Die Pläne für eine neue Eisenbahn durch den Kaukasus, die eine bessere Be-lieferung der transkaukasischen Republiken ermöglichen soll, be-anspruchen die Aufmerksamkeit ebenso wie die Vorschläge der Stadt Moskau für einen Memorialkomplex zu Ehren des Sieges von

Das Politbüro kümmert sich um vermehrte Herstellung von

Konsumgütern und die schärfere Überwachung des Straßenverkehrs, regelt den Bau von Krankenhäusern und Kindergärten in der karelischen Sowjetrepublik und billigt ein neues Erholungsgebiet am Kaspischen Meer. Es ärgert sich über die Produktion von Ladenhütern und gibt dies nebst einer Preissenkung für ungefragte Waren kund. Es ordnet aber auch an, daß die nichtrussischen Völker des Sowjetstaates intensiver mit Russisch-Unterricht zu versorgen sind oder wie "Ordnung und Disziplin" in das System der Lieferverträge zu bringen wäre, die von den Betrieben so oft nicht eingehalten werden. Es sorgt sich ferner um die Finanzierung von Investitionen und verlangt, Großprojekte plan-voller zu koordinieren.

Schweigen über gewichtige politische Themen

Ging es immer nur um solch vergleichsweise banalen Themen, wäre das Kreml-Kollektiv "mit dem Genossen Andropow an der Spit-ze" nichts anderes als der Vorstand eines Super-Gemischtwaren-Konzerns. Denn über die gewichtigen politischen Themen schweigen sich die Mitteilungen aus. Immerhin - das Arbeitspensum der älteren Herren, die im Politburo versammelt sind, ist so eindrucksvoll wie ihr Führungsanspruch. Zu den auswärtigen Angelegen-

heiten gehörten im Januar die Besuche des Oppositionsführers Hans-Jochen Vogel in Moskau so-wie Gromykos Reise nach Bonn Es sei von großer Bedeutung, ließ man bei dieser Gelegenheit wissen, daß beide Seiten von einer günstigen Weiterentwicklung der Beziehungen überzeugt gewesen seien. Aber mahnend fügten die Herren hinzu, "die Staatsführung der BRD" könne immer noch dazu beitragen, daß in den westeuropäi-schen NATO-Ländern "keine weiteren amerikanischen Kernwaffen angehäuft" würden. Ähnliches wird sicher auch im nächsten

#### **ABSCHIED** Paul Zurnieden, Pressespre-

cher der Stadt Bonn, tritt in den Ruhestand. Der leitende Städti-sche Verwaltungsdirektor ist mit 24 Arbeitsjahren dienstältester Sprecher der deutschen Großstädte. Seit Jahren ist er auch stellvertretender Vorsitzender im Presseausschuß des Deutschen Städtetages. Bonns Oberbürger-meister, CDU MdB Dr. Hans Daniels, für den Zurnieden in Zukunft als politischer Berater im Bundeshaus arbeiten wird, überreichte dem Pressesprecher das Bundesverdienstkreuzam Bande Die Bundespressekonferenz mit ihrem Vorsitzenden Dr. Rudolf Strauch hatte für Zurnieden bei Bundespräsident Karl CHWstens den Orden erbeten. Der Bonner Pressechef hatte sich in der Vergangenheit für weit über Bonn hinauswirkende Veranstaltungen mit eingesetzt, so für den Bundespresseball und die Bonner Impressionale. Vor dem schweren Start im "Bundesdorf", so Daniels, war Zurnieden 1951 als Mitarbeiter zu den "Bonner Berichten" gegangen, dem Vorgänger des Instituts für Gesamtdeutsche Fragen Gesamtdeutsche Fragen. Nachfolger Zurniedens ist der CDU-Stadtverordnete Werner P. D'hein, langjähriger stellvertretender Chef des Bonner "Stern"

VERANSTALTUNG Der "Förderkreis Dritte Welt" des Auswärtigen Amtes hat in der Bonner Diplomatenschule zum Sommerfest eingeladen. Der von den jüngeren Diplomaten des Am-tes ins Leben gerufene Förderkreis unterstützt Projekte in Entwicklungsländern, ohne auf staat-liche Hilfen zurückzugreifen. Das Geld wird durch Spenden und gesellschaftliche Veranstaltungen aufgebracht. In diesem Jahr hat der Förderkreis mit 7000 DM den Aufbau einer Dorfschule in Pali, Indien, ermöglicht, weitere 6000 DM für den Aufbau eines landwirtschaftlichen Ausbildungszentrums in Zaire zur Verfügung gestellt und 2000 DM für die Arbeit eines handwerklichen Aus-

# Personalien

bildungszentrums in Mzuzu, Ma-lawi, gestiftet. Bonns Jungdiplomaten bewiesen jetzt, daß das Auswärtige Amt vom steifen Zeremoniell Abschied nimmt: Auch ein Attaché mit Baby gehört inzwischen zum normalen Bild einer Diplomatenschule. Bettina Kern, im zweiten Ausbildungsjahr, ist zur Zeit allerdings der einzige weibliche Attaché mit Kind. Zum



Attaché Bettina Kern und Tochter

Fest brachte sie Tochter Anna, ein Jahr alt, mit. Jungdiplomatin Bet-tina, mit dem Kunsthistoriker Georg Kern verheiratet: "Ein Kind im Diplomatenberufeiner Frau ist heute für eine Karriere kein Hindernisgrund mehr." Als "Maître de plaisir" beim Jungdiplomaten-fest bewährte sich wieder der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Karl-Theodor Paschke, der mit "Big Bonn Special", seiner Jazzband, auftrat.

## ERNENNUNGEN

Franz Merz, Richteram Bundesgerichtshof, wurde zum Vorsit-zenden Richter ernannt. Der ehemalige Staatsanwalt, der von 1955 bis 1957 dem Bundesjustizministerium angehörte, danach zu-

nächst Landgerichtsrat, dann Oberlandesgerichtsrat in München wurde, gehört dem Bundesgerichtshof seit 1974 an. Richter am Bundesgerichtshof wurde Ru-dolf Bischoff, bisher Mitglied des Justizprüfungsamtes beim Oberlandesgericht Köln und Leiter von Referendar-Arbeitsgemeinschaften der Juristenausbildung.

Dr. Peter Scholz, bisher deutscher Botschafter in Antananarivo, Madagaskar, geht als Botschafter in die afrikanische Republik Togo. Der Oberschlesier, Jahr-gang 1930, studierte Volkswirtschaft und Staatswissenschaft und gehört seit 1954 dem Auswär-tigen Amt an. Von 1974 bis 1976 war er persönlicher Referent des Koordinators für die deutsch-französische Zusammenarbeit. 1976 ging erals Botschafternach Hanoi. 1979 nach Madagaskar.

## **EHRUNG**

Bundespräsident Karl Carstens hat den Marburger Arzt Dr. Kurt Roderich Nittner mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Der Mediziner, der das Kreisgesundheitsamt Marburg leitet, hat, wie es heißt, ein Gesundheitsamt der Zukunft aufgebaut, das heute als "Marburger Modell" von internationalen Gesundheitsorganisationen als vor-bildlich charakterisiert wird.

#### **GESTORBEN** Professor Dr. Gerhard Hess,

Gründungsrektor der Universität Konstanz und fast zehn Jahre lang von 1955 an Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. starb mit 76 Jahren. Der Lörracher und Romanist wurde 1948 in Heidelberg Ordinarius für Romani-sche Philologie und Direktor des Romanischen Seminars. 1950 wurde er Rektor der Uni Heidel-berg und Vorsitzender der Westdeutschen Rektorenkonferenz Seit 1964 übernahm er als Vorsitzender den Gründungsausschuß für den Aufbau der Universität Konstanz, deren Rektor er 1966 wurde. Von diesem Amt trat er 1972 zurück.

Eschweiler pfeift weiter

Frankfurt (sid) - Der 47 Jahre alte Walter Eschweiler pfeift auch in der nächsten Saison Spieleder Fußball-Bundesliga In Übereinstimmung mit dem Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte der rubball-Bundes (DrB) hatte der Schiedsrichter-Ausschuß die "fle-xible Altersgrenze" (bisher 47 Jah-re) eingeführt. Die Altersgrenze kann demnach auf 48 Jahre und mehr aufgestockt werden. Anderer-seits können Schiedsrichter aber auch schon mit 45 Jahren in den Ruhestand geschickt werden.

Tote bei Deutschlandflug

Osnabrück (dpa) - Gert-Heinrich Tebbenhoff und Klaus Haug (beide Osnabrück) gewannen den traditio-nellen Deutschlandflug. Die vom Deutschen Aero-Club ausgerichtete Veranstaltung wurde von dem tödlichen Unfall der beiden Haßfurter Rolf Lins und Erich Huppmann überschattet.

Weiter Sprung

Colorado Springs (sid) – In Abwe-senheit von Carl Lewis (USA), dem Weltjahresbesten über 100 m, 200 m und im Weitsprung, gewann Larry Myricks (USA) bei einem internationalen Leichtathletik-Meeting in Colorado Springs den Weitsprung bei unzulässigem Rückenwind mit 8,64 Meter. In einem glänzenden 400-Meter-Lauf blieben neben dem Sieger James Rolle (USA/44,73) noch vier weitere Läufer unter der 45-Sekunden-Grenze.

Hoher Sieg für Frankfurt

Düsseldorf(sid)-Titelverteidiger Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln stehen vor dem Einzug ins Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft der A-Jugend. In den Halbfinal-Hinspielen kam Frankfurt gegen Stuttgart zu einem 5:1-Erfolg, Köln gewann beim 1. FC Kaiserslautern mit 3:1.

Rad: Englert vor Müller

Dortmund (dpa) - Andreas Englert (Nürnberg) gewanndas Radren-nen "Rund um Dortmund" über 167 Kilometer im Spurt vor Werner Müller (Köln) und Achim Stadler (Mannheim). Müller übernahm durch seinen zweiten Platz mit 51 Punkten die Führung in der Ge-samtwertung um das "Grüne Band" der Amateure.

Ringer bestraft

Hockenheim (sid) - Jeweils mit 500 Mark Geldstrafe und Sperren zwischen einem und zwei Jahren wurden acht Ringer von der ersten Rechtsinstanz des Deutschen Ringer-Bundes in Hockenheim be-straft, weil sie im Mai in Südafrika gestartet waren. Wegen der Apart-heidpolitik hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) 1970 für den olympischen Bereich sportli-che Begegnungen mit Südafrika-nern verboten.

Lang und Schmidt Vierte

Edmonton (dpa) - Zwei vierte Plätze erreichten die deutschen Studenten im Schwimmen bei der Universiade in Edmonton. Peter Lang (Darmstadt) erreichte als Vierter über 100 Meter Brustschwimmen 1:04,97 Minuten, Andreas Schmidt (Bonn) benötigte als Vierter über 200 Meter Freistil 1:52,65

Holighaus flog nach vorn Hobbs (sid) - Klaus Holighaus (Dettingen) erreichte am fünften Wertungstag der Segelflug-Welt-meisterschaften in Hobbs (US-Bundesstaat New Mexiko) in der 15-Meter-Rennklasse gemeinsam mit Joao Widmer (Brasilien) den Tages-sieg. In der Gesamtwertung schob sich Holighaus dadurch hinter dem Holländer Kees Musters auf den zweiten Platz

Schach-Titel an UdSSR Plovdiv (dpa) - Die UdSSR wurde

in Plovdiv zum achten Mal Mannschafts-Europameister im Schach. Mit Weltmeister Anatoli Karpowam Spitzenbrett gab es im letzten Spiel gegen Ungarn einen 4,5:3,5-Sieg über Ungarn. Ohne Sieg belegte Deutschland den letzten Platz. Ge-gen Bulgarien verlor das deutsche

Weltrekord im Schwimmen Wuppertal (sid) – Die Wasser-freunde Wuppertal haben ihren ei-

genen Weltrekord im 100 x 100-Meter-Schwimmen verbessert. In 1:46:04,8 Stundenwardie Staffelum 18 Sekunden schneller als bei der alten Bestmarke aus dem Jahre 1981. Durchschnittlich war jeder Schwimmer beim Weltrekord in Wuppertal 1:03,65 Minuten im Was-

Müllers Sperre verringert Mailand (sid) – Die Sperre für den deutschen Nationalspieler Hans Müller (Inter Mailand) wurde von der Berufungsinstanz des italieni-schen Fußball-Verbandes von vier auf drei Wochen verringert. Müller, der gerade in Stuttgart geheiratet hatte, war im Pokalspiel gegen Ju-ventus Turin wegen Nichtanerken-nens einer Schiedsrichterentscheidung vom Platz gestellt worden.

Erfolg im Hallen-Radsport Friedrichshafen (sid) – In einem Vergleichskampf gegen Österreich kamen die deutschen Hallen-Radsportler in Friedrichshafen zu einem 29:15-Erfolg. Dabei verbuch-ten die Kunstradfahrer einen 17:9-Sieg, während sich die Radballspie-ler mit 12:6 durchsetzten.

Gertel boxt in Leverkusen

München (sid) - Ein Jahr nach seinem Wechsel zum Zweitligaklub Velberter BC kehrt der Deutsche Amateurboxmeister Stefan Gertei (Bantamgewicht) wieder zum Deutschen Mannschaftsmeister Bayer 04 Leverkusen zurück

TENNIS / Überlegenheit von Martina Navratilova wird fast unheimlich – 6:0, 6:3-Sieg über Andrea Jaeger

# Ihre schwerste Situation: Beinahe hätte sie den Rock verlorer

Wenn John McEnroe in Wimbledon auf dem Platz erschien, trug er 3,625 Millionen Mark Jahresgage am Körper – Geld aus Werbeverträgen mit seinen Ausrüsterfir-men (Foto). Doch das ist nur ein Bruckteil dessen, was er wirklich verdient.

Diörn Borg ist gegen bihn ein Waisenkrabe – wenn es ums Geld geht. Der Schwede galt 1981, in seinem letzten großen Jahr, nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch in seinen Geschäften als unschlagbar. Mit 9,48 Millionen Mark wur-de sein Jahreselnkom-

men angegeben. John McEnroe brachte es im letzten Jahr auf 13,631 Millionen Mark. Nur 5,9 Millionen hat er dabel di-nat mit seinem Spiel ver-Millonen hat er dabei direkt mit seinem Spiel verdient: 2,06 Millionen an Preisgeld, 2,5 Millionen für 20 nächtliche Showturniere, 1,0 Millionen für andere keinere Dittungerente between der between der seinem der Spiel versichen der Spiel versiche versichen der Spiel versiche versiche versichen der Spiel versichen der Spiel versichen der Spiel versichen der Spiel versiche versichen der Spiel versiche der Spiel versichen de strationsveranstaltungen, 340 000 Mark Prāmie für den Sieg im Daviscup. Alles andere sind Werbe-

einnahmen, die sich so • 3,6 Millionen von seinen belden Schlägerfir-men. In Europa spielt er mit einem Schläger von Dunlop, sonst mit einem von Wilson.

• 1.0 Millionen erhält er dafür, daß er Hemd und Hose vom italienischen Schneider Sergio Tacchi-ni trägt. Für 1984 liegt ihm von der gleichen Bekleidungsfirma ein Vertrag über drei Millionen Mark bereits vor.

● 750 000 Mark bringen ihm die Tatsache, daß er seine Füße nur in Socken und Schuhe der amerika-

Firma nischen

steckt. • 375 000 Mark sind zweimai vertreten, sie kommen aus zwei grundsätzlich verschiedenen Wirtschaftszweigen. Aus der Landwirtschaft, weil er für australische Milch wirbt. Und aus einem französischen Gemischtwaren-Konzern (Bic), der McEnroe verpflichtet hat, bei seinen Showtumieren zwischen den Ballwechsein mai zu einem überdimensionalen Rasierap-parat zu greifen. So wirbt er für Rasierer, die nur einmal zu benutzen und in New York für 20 Cent an jeder Ecke zu kaufen

 320 000 Mark für ein japanisches Salat-Dres-● 250 000 Mark für das

italienische Getränk "Top ● 190 000 Mark für Omega-Uhren.

• 150 000 Mark für Autos aus Japan (Toyota). • 1,0 Millionen bekommt er noch für Autogramm-stunden und kleinere Werbeaufträge. Hinzu kommen noch etwa 375 000 Mark als Anteil aus dem Verkauf von "McEnroe-T-Shirts".

Finanzberater John Corey: "Geben Sie John noch fünf Jahre, dann ist er das, was Elvis Presley in seinen letzten



Ihr Leistungsvorsprung wird fast schon beängstiger groß: Martina Navratilova (26) gewann auch das Fine yon Wimbledon, ohne einen Satz zu verlieren. Andn Jaeger war im ersten Satz sogar innerhalb von 15 Minut geschlagen. Bisher hat Martina Navratilova rund 13 M lionen Mark an Preisgeldern gewonnen.

CLAUS GEISSMAR, London "Es war zu leicht für Martina", überschrieb gestern die "Sports Post" ihre Wimbledon-Geschichte. Nichts hätte den vierten Wimble-don-Sieg der Amerikanerin Martina Navratilova treffender beschrei-ben können als diese einfache Feststellung. Nein, von ernsthafter Konkurrenz kann wirklich nicht die Rede sein.

Ihrer Kontrahentin im Finale, ihrer um acht Jahre jüngeren Lands-rer um acht Jahre jüngeren Lands-männin Andrea Jaeger, blieb keine andere Wahl als mit anzusehen, wie Martina Navratilova sie in zwei Sätzen mit 6:0, 6:3 nur unwirsch zur Seite schob.

Sie wolle immer siegen, wenn sie auf dem Platz steht, sagte Martina Navratilova nach dem Spiel: "Vier-mal habe ich nun in Wimbledon im mal habe ich nun in Wimbledon im Finale gestanden, viermal habe ich gewonnen." Auch wenn ihre Überlegenheit derzeit noch so groß ist, sie wird im nächsten Jahr wiederkommen, um zu siegen. Inzwischen ist ihr ganzes Leben auf Tennis abgestimmt. Mit Mike Rstep hat sie sich einen früheren Profi als Trainer geholt, sie beschäftigt eine Dame, die sie verwöhnt und unterhält in den Turnierpausen, dazu eine Dame, die die Hunde versorgt, einen Ernährungswissenschaftler, der mittels Computer auch Stärken und Schwächen der Gegnerinnen sammelt. Die Bilanz des Navnen Sannielt. Die Brait von Schrieben las-sen. Seit dem 1. Januar 1982 gab es nur vier Niederlagen: gegen Sylvia Hanika, Pam Shriver, mit der sie jetzt das Damen-Doppel in Wim-bledon gewann, Chris Evert-Lloyd und Kathy Horvath. In diesem Zeitraum gewann sie 25 Turniere und 139 von 143 Spielen. Für den Erfolg im Einzel und im Doppel darf sie sich rund 240 000 Mark gutschreiben, womit sie ihr dies-jähriges Preisgeld auf rund 1,18 Millionen Mark erhöhte.

Geradezu bescheiden machen sich dagegen die rund 80 000 Mark aus, die Chris Lewis in diesem Jahr an Preisgeldern verdiente. Doch für den Neuseeländer wurde in Wimbledon ein Traum wahr, denn er hat als ungesetzter Spieler das Finale gegen John McEnroe (USA) erreicht.

Damit nahm für ihn ein Leidensweg ein Ende, der 1980 begann. Damals war seine Freundschaft zu der Schwedin Helena Anliot in die Brüche gegangen. Dazu kam eine schwere Muskelverletzung in der Schulter. Er glaubte, er könne nie mehr Tennis spielen. Lewis griff zu Medikamenten und schnappte manchmal fast über, er hielt sich zeitweise sogar für vom Teufel

Als Außenseiter sorgte er für die große Überraschung, Martina Nav-ratilova war doch nur die pro-grammierte Siegerin. Die WELT sprach in London mit der Amerika-

WELT: Martina, kommen Sie sich jetzt nicht wie die Hexe von Hänsel und Gretel vor, die vor 15 000 Zuschauern auf dem Centre Court gerade ein kleines Mädchen verprügelt hat? Navratilova (lacht): Nein. Andrea Jaeger ist mit 18 zwar acht Jahre

junger als ich. Aber sie ist immer-

hin die Nummer drei der Weltran liste. Sie hat mir nicht leid getau WELT: Was war denn am auf

gendsten im Endspiel? Navratilova: Das erste Spiel ; ich fast meinen Rock verloren b te. Vor Aufregung konnte ich me igenes Herz schlagen hören WELT: Der Rock wäre doch

runtergefallen?
Navratilova: Doch. Ich merk
schon beim Laufen, daß er nitse te. Da habe ich meinen Vortan flugball knallhart geschlag Denn ich wußte, beim nächs Schlag würde ich ohne Rock das Schlag würde ich ohne Rock das hen. Wir Spielerinnen haben i mer über Trey Waltke gelacht d in langen Hosen spielte. Eigenfü wollten wir uns auch einen Mx einfall leisten. Fast wäre es mir

gelungen.
WELT: Halten Sie sich jetz:
die beste Spielerin der Welt?
Navratilova: Haben Sie daran wa noch Zweifel?
WELT: War der Sieg nicht

einfach? Navratilova: Nein. Ich habe Wimbledon mehr auf dem T wimbledon mehr auf dem fi ningsplatz gestanden als auf de Centre Court. Und dieser sche bar einfache Sieg ist der Lohn den Trainingsfleiß. WELT: Auf der Pressetrihi wurde immer wieder vorgesch gen, Sie sollten doch lieber

den Männern spielen. Hätten

Lust dazu? Navratilova: Ich bin bestim schon schneller als manche M ner. Eigentlich gibt es nur ne einen Unterschied: Männer hal größere Körperkraft und daher nen härteren Aufschlag.

WELT: Wie gut würden Sie gen Männer abschneiden? Navratilova: Ich traue mir 21, d ich mich bei den Herren für W bledon qualifizieren würde ( würde dann zu den 128 besten F ren der Welt gehören.) WELT: Wie wird der Sieg ge

Navratilova: Heute abend brau ich nicht das zu essen, was Computer vorschreibt Mei Diätplan hat der Ernähungs senschaftler Robert Haas mit nem Computer zusammenges Aber jetzt esse ich, wozu ich I habe und mache fünf Wochen nieroause

**WELT:** Warum waren Ihre E nicht dabei? Navratileva: Meine Eltem sir der CSSR wieder in die Nähr deutschen Grenze gefähren haben sich meinen Sieg im deutschen Fernsehen angese Wenn sie meine Turnierergeb verfolgen wollen, müssen sie der "Freies Europa" hören.

WKLT: Sie sind so dominie im Damentennis, daß es 🛭 langweilig werden muß. Engländerin Lottie Dod nach sechs Wimbledon-Si auf, weil sie keine Gegnerit mehr hatte. Was reizt Ma Navratilova noch?

Navratilova: Ich spüre genau ich mich in Nuancen noch ve sern kann. Mein Aufschlag noch besser werden, an der zentrationsfähigkeit läßt sic beiten. Ich will weiter an der S

# Für Borg muß es Genugtuung gewesen sein McEnroe mit seinen Returns. Vor

ange hat es gedauert, aber am Jetzten Freitagnachmittag um 15.00 Uhr war es endlich wieder soweit. Als im Halbfinale John McEnroe und Ivan Lendl aufeinandertrafen, erfaßte den Fan die bis dahin so vermißte Wimbledon-Fas-zination. In den Tennis-Klubs wurde auf das eigene Spiel verzichtet, man diskutierte, debattierte, Wetten wurden abgeschlossen. Ein Hö-hepunkt der Herren-Konkurrenz, die ansonsten mehr oder weniger dahinplätscherte. Es wird immer deutlicher: Nach dem Rücktritt des fünfmaligen Wimbledon-Sie-gers Björn Borg beginnt sich ein Generationswechsel abzuzeichnen. Und bis der vollzogen ist, schlittert das Herrentennis erst einmal in ei-

ne Krise. Denn Spielerpersönlichkeiten sind rar geworden. In Wimbledon demonstrierte John McEnroe wieder einmal, warum er in den nächsten Jahren, zumindest auf schnel-len Plätzen, ganz vorne sein wird. Er besitzt die einmalige Fähigkeit, sein Spiel der jeweiligen Situation anzupassen. Mal retournierte er, falls notwendig, Ivan Lendl mit einem Slice weich vor die Füße. Dann wiederum, wenn Lendl glatt und hart servierte explodierte

dpa/sid, Frankfurt "Es war zweifellos ein gelunge-nes Fest, bei dem die Erwartungen der vielen Teilnehmer voll erfüllt

wurden. Wenn es am Anfang manchmal etwas holprig zuging, so kann ich dazu nur sagen, eine Ma-schine, die nicht knirscht, funktio-niert auch nicht. Beeindruckt hat

mich das heitere Flair, die Gemeinsamkeit bei den Stadtteilfesten und das hautnahe Zusammensein,

wie es in keiner anderen Form des

Sports möglich ist." Das sagte Willi Greite, der Präsident des Deut-

schen Turnerbundes (DTB), in sei-

ner Bilanz des Deutschen Turnfe-

Was auf Hunderten von Plaksten und Tausenden von Ansteckern in

und um Frankfurt zu lesen war, setzten 65 000 Menschen eine Wo-che lang eindrucksvoll in die Tat

um. Schon vor Monaten vom Orga-

nisationskomitee als Werbeslogan ersonnen, erwies sich dieses Motto

nicht als bloße Worthülse. Das ge-

meinschaftliche, fröhliche Erleben der Festtage im Familien oder Freundeskreis stand in der Tat im

Mittelpunkt der angereisten Besucher. Turnerpräsident Greite dazu: "Generationen finden zueinander,

Gegensätze werden überbrückt, "

Frankfurt von den acht Turnfestta-

gen. "Die Ereignisse der vergange-

nen Woche waren ein enormer

Imagegewinn für unsere Stadt. Wie

von uns gewünscht, war es ein hei-teres Turnfest, wobei ich ausdrück-

lich betone, daß dies nicht unser Verdienst war. Fröhlichkeit kann

man ja nicht planen oder gar ver-ordnen", sagte der Frankfurter

Oberbürgermeister Walter Wall-

mann über die Veranstaltung, die

rund acht Millionen Mark kostete.

Zweifellos profitierte

Turnen ist familienfreundlich."

stes von Frankfurt.

seiner idealen Ausgangsposition (knapp ein Meter hinter der Linie) ging er diesen Kanonenaufschlägen entgegen und zog Vor- und Rückhand voll durch. Durch sei-nen neuen Mid-Size-Schläger scheint auch sein Aufschlag eine noch bessere Wirkung zu erzielen. Serviert er mit seinem klassischen Linkshänder-Schnitt in die Mitte, dreht sich der Ball auf den Körper des Gegners. Serviert er von der linken Seite, gar nach außen, wird der Rückschläger hoffnungslos aus dem Platz getrieben.

Obwohl Ivan Lendl glatt verlor, merkenswert, mit welcher Konse-quenz er nach seinen Aufschlägen an das Netz stürmte. Denn diese Spielweise paßt nicht zu seinem Naturell, das mehr dem Konterspiel entspricht. Im ersten Satz klappte sein Flugballspiel sogar glänzend, wurde aber mit Dauer des Spieles zusehends unsicherer. Zum erstenmal präsentierte er den Zuschauern reines "Serve-and-Volley"-Spiel. Man merkte ihm manchmal an, wie schwer es ihm noch fällt, die Strecke von der Grundlinie bis zum Netz zu überbrücken. Übt er dieses Spiel aber

Zur Zukunft der Turnfeste meinte Turnpräsident Greite: "65 000 aktive Teilnehmer in Frankfurt sind ein eindeutiges Votum für ihre Beliebtheit. Der Zulauf würde nicht erfolgen, wenn es den Menschen nicht gefiele. Man muß bedenken daß es für viele eine finen

denken, daß es für viele eine finanzielle Belastung ist. Die Teilneh-mer tragen mehr als die Hälfte der

Kosten. Allerdings haben Massenveranstaltungen wie Turnfeste auch ihre organisatorischen und fi-

Kritische Töne zum Frankfurter

Turnfest ließen sich beim Treff der

Turner-Jugend vernehmen. Auf ei-

ner großen Malwand in der Messe-halle 6 konnten die jugendlichen Teilnehmer ihrem Ärger über orga-nisatorische Pannen oder auch ihre Freude Luft machen. Da beklagten

sich einige über zu teures und

schlechtes Essen, ein anderer brachte das Verpflegungsproblem auf die Formel "Zuviel Plastik im

Essen". Manchen waren Busse und Straßenbahnen zu voll, kamen die

Siegerlisten zu spät oder waren die Wartezeiten an den Turngeräten zu

lange. Positiver sah ein junger Tur-ner das Fest: "Turnfeste müßten

Die Zahlen des Frankfurter Turnfestes 1983 – nach 1880 und 1908 offiziell das dritte in Frankfurt

- können sich sehen lassen: Etwa

55 000 Teilnehmer aus 3189 Verei-

nen haben aktiv geturnt, geworfen, geschwommen und gelaufen. Al-lein 26 497 Sportler, darunter auch

Eberhard Gienger, hatten für den traditionellen Turnfest-Wettkampf

vier Ubungen in ihre Teilnehmer-

karte eingetragen. 12 000 holten sich beim Leistungstest eine

frühere Reck-Weltmeister

Turnfest-Teilnehmer

ofter sein."

nanziellen Grenzen."

Für 12 000 gab es beim

Leistungstest Medaillen

weiter, sammelt er mit dieser Tak-tik noch mehr Erfahrung, ist auch ihm einmal ein Wimbledon-Sieg zuzutrauen

Dennoch, für Björn Borg müssen die letzten 14 Tage eine Genugti-ung gewesen sein. Denn weder McEnnoe oder Lendl können die Lücke, die er hinterlassen hat, schließen. Genauso wenig wie die beiden verbleibenden Ausnahmeerscheinungen Yannick Noah (der in Wimbledon wegen seiner Sperre nicht starten konnte) und der schwächer werdende Jimmy

Noch schlechter sieht es mit der der Vilas, Clerk, Gerulaitis und Wilander. Sie sind bereits in der ersten Woche frühzeitig ausgeschieden. Ihr Image als Superstar werden sie nicht mehr lange pflegen können. Was aber noch viel schlimmer erscheint: Bei vielen nachrückenden Spielern ist eine technische Eintönigkeit zu ent-decken Da wird der früher als Spezialschlag geltende Topspin fast nur noch als Grundschlag gespielt. Durch die dafür erforderliche extreme Griffhaltung verkümmern die anderen Schläge, zum Beispiel Flugball, Slice, Drive und Stopball.

Man kann sogar die These aufstel-len, es gebe eine technische Rück-entwicklung. Besonders deshalb, well der Gedanke vieler Spieler dahingeht, von den Fehlern des Gegners zu leben, anstatt selbst die Punkte zu machen. Bewundernswert ist in diesem

Zusammenhang der Sensationsfi-nalist, der 98. der neuesten Weltrangliste, Chris Lewis. Gar nicht einmal durch die Tatsache, daß er als Ungesetzter das Finale erreichte. Vielmehr dadurch, daß auch er kein ausgesprochener Spieler für schnelle Plätze ist. Er ist ein typischer Sandplatzkämpfer, der, wenn sich die Möglichkeit bietet, seine schwächere Rückhand umläuft und seine beste Waffe, die Vorhand, einsetzt. Aber wie er sich mit totalem kör-

perlichen Einsatz auf das Angriffstennis umgestellt hat, fordert Respekt vor dem Neuseeländer heraus. Dennoch, aller körperlicher Einsatz von Chris Lewis wird wohl nicht ausreichen, jemals an McEnroe heranzukommen. Zu souveran wirkte der Amerikaner in den letzten Tagen, der als weiteres Plus seine unzähligen Endspielerfah-rungen in großen Turnieren mit H. J. POHMANN

# TURNFEST / Große Abschlußfeier in Frankfurt mit mahnenden Worten des Bundespräsidenten Karl Carstens Eltern, Traine und Erzieher

dpa, Frankf
"Turner und Sportler leisten
nen bedeutenden Beitrag z
Frieden und zur Freundst
zwischen den Völkern. Des
sind sie eine der größten F densbewegungen unserer Ze sagte Bundespräsident Kari ( stens in seiner Ansprache Abschluß des 22 Deutsch Turnfestes in Frankfurt 1 Bundespräsident bezeichner Abschlußveranstaltung im Wa stadion als einen der schöus Tage seiner Amtszeit.

sollen maßhalte

Sport – so der Bundespräsi diene nicht nur der Gesund er könne, in übertriebener We ausgeübt, auch gesundheitst digend sein. Carstens untersti daß vor allem Kinder nicht früh an den Hochleistungsscherangeführt werden du und forderte Sportverbände Trainer, Eltern und Erzieher: Maßhalten auf.

Carstens dankte den Tur für ein glanzvolles Fest und ihren Beitrag, "den sie zum ben unseres Volkes leisten" begrüßte, daß das nächste sche Turnfest in fünf Jahre Berlin stattfindet, der Stad-die deutsche Hoffnung auf heit symbolisiere. Mit Sport, Gymnastik,

und Spiel, dargeboten in far prächtigen Massenbildern ver schiedeten sich die Turne Turnerinnen gestern von Festspielstadt Frankfurt Mr re Tausende Mitwirkende & bei der Abschlußveranstell vor 50 000 begeisterten Zuset ern im Waldstadion eine drucksvolle Demonstration vielseitigen Angebotes der 13 Vereine im Deutschen Tur bund (DTB), vom Spitzens über Breitensport, Preizeits Gymnastik und Tanz.

"Turnen ist familienfreundlich", hieß das Motto des Turnfestes von Frankfurt. Und Verba sägt: "Generationen finden zweinander." Dieser Altersturner beweist es am Seitpferd.

uartierten sich für die Festtage in 142 Frankfurter Schulen ein. Sie wurden jeden Morgen von der Frei-willigen Feuerwehr mit Frühstücksbeuteln versorgt. 36 Frankfurter Bäcker trugen zusätzlich et-wa 60 000 frische Brötchen aus. Für den internationalen Anstrich sorg-ten 1036 ausländische Gäste aus 15 Nationen.

111 deutsche Meisterschaften wurden beim Deutschen Turnfest ausgetragen. 20 davon im Bereich des großen Spitzensports. Das Fazit: In den olympischen Fachbereichen gibt es vier Monate vor den Weltmeisterschaften der Kunstturner in Budapest und der Gymnastinnen in Straßburg weiterhin Probleme. Den Kunstturnern fehlt trotz des wiedergenesenen Zwölf-

kampfmeisters Jürgen Geiger (Herbolzheim) ein so überragender Athlet, wie es Eberhard Gienger fast ein Jahrzehnt lang war. Mit Yvonne Haug (Berlin) haben die de Wettkämpferin, doch der Abstand zu ihren Mitturnerinnen in der Nationalriege wird größer und

Für den Bereich Rhythmische Sportgymnastik - Regina Weber aus Wattenscheid gewann alle fünf Titel - ist abzusehen, daß der während der Turnfesttage bestandene Waffenstillstand der Funktionäre schon heute wieder zu Ende sein wird. So wird recht bald mit einem Mißtrauensvotum gegen die Fach-wartin Rosemarie Napp und damit indirekt auch gegen die rumäni-

sche Bundestrainerin Livia Medilanski gerechnet. Keinen Streit gab es um die Durchführung des nächsten Turnfestes. Schon in vier statt wie sonst in fünf Jahren werden sich die Turner in Berlin treffen. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) vergab das 23. Tumfest anläßlich der Feierlichkeiten zum 750jährigen Bestehen Berlins für 1987 in die alte Reichshauptstadt

"Alle Voraussetzungen sind ge-eben, wir wollen dem Beispiel Frankfurt nacheifern", erklärte Berlins Senatorin für Jugend, Gesellschaft und Sport, Hanna-Rena-te Laurien, nach dem einstimmigen Votum des Hauptausschusses, dem höchsten DTB-Gremium zwischen den Turntagen.

de your to To

AFP/sid, Paris

# ock verleverwegener Have 26, Gewenn che Ritt einer seiz zu verlieb Blondine

Morisc Naviations dps. Lahmühlen deidere Gowonnen Eine 20jährige Abiturientin, 1,64 n groß und exakt 100 Pfund chwer, hat die Welt der deutschen Military-Reiterei verändert. Zwei ahrzehnte lang fürchteten die haren Männer aus Holstein, Westfa-en und Niedersachsen die Amazoen aus England. Jetzt reitet ihnen uch zu Hause eine zierliche Blon-line auf und davon: Bettina Oversch glückte vor einem Jahr der sprung ins deutsche Weltmeisterchaftsteam in Luhmühlen. Die fochter eines Reitlehrers und Reitchulbesitzers aus dem westfälichen Rheine, vom Vater und vom ireimaligen Deutschen Meister Татту Klugmann jahrelang sorgfälig trainiert, wurde damals 24. von 16 Weitmeisterschaftsteilnehmern us 17 Ländern. Es war ein Ach-ungserfolg. Und ein Blanko-icheck für die Zukunft.

Die deutsche Meisterschaft im vorolympischen Sommer im deutchen Military-Mekka Luhmühlen

...

¥ ...

i. .:

ほうせき

**★** 185

\* \* :: يايا جنيا ۽

- 13° ...

an e Mark

March.

1 ....

ن ۾ الي

. 25

12:30

- -<del>192</del>

200 S

97. 12A,244

\* \*\*

7

--

. i :e. f

<u>.</u>



aber sah eine andere Bettina Overesch am Start. Der Lehrling hatte zierliche Mädchen mit dem neunjährigen irischen Wallach Peace time über die 21,6 km lange Gelän-destrecke jagte und schließlich die 6550 m lange Querfeldeinstrecke mit ihren 27 klobigen Hindernissen in 11:13 Minuten fehlerfrei bewältigte und volle 22 Sekunden (!) schneller war als alle Männer – und schneller auch als die englischen Amazonen -, das hatte fürwahr englisches Format.

Rosemarie Springer, die große alte Dame der deutschen Dressur-Reiterei, bei der die deutschen Military-Haudegen schon so manche Dressur-Lektion gelernt haben, umarmte Bettina Overesch nach ihrem mutigen Ritt begeistert: "Mädchen, wie hast du das bloß gemacht!" Bundestrainer Bernd Springorum zollte Respekt: "Bettina Overesch hat ein unglaubliches Gefühl auch bei den schwersten Sprüngen.

Bettina Overesch aber umarmte nach ihrer wilden verwegener Jagd wieder und wieder den Kopf ihres mächtigen Pferdes Peace-time und war – jedenfalls aus Luh-mühlener Sicht – das glücklichste Mädchen der Welt. Ob sie Angst vor den schweren

-Tindernissen und den langen Rit-en habe? Bettina Overesch lähelt, wie man sich das bei einem lijährigen Mädchen wünscht. Nur lie zarten blauen Lid-Schatten and etwas verwischt: "Wer Angst at, sollte nicht Military reiten." Nach Dressur und Geländeritt ag Bettina Overesch mit Peacetine (45,20 Punkte) auf dem dritten Platz. Erstmals in der Geschichte ler deutschen Military führt ein Einheimischer aus dem kleinen leidedorf bei der deutschen Meiterschaft. Der 24 Jahre alte Reitehrer Claus Erhorn aus Luhmühen erkämpste sich mit der zehnährigen Holsteiner State Fair La-ly (62,60 Punte) die Führung vor Ralf Ehrenbrink (Warendorf) mit Huntsman (53,60).

# GALOPP / Orofino hat kaum noch Gegner, jetzt startet er im Prix de L'Arc de Triomphe

# Ein nettes Pferd", sagte Trainer von Mitzlaff nur

"Ein nettes Pferd", das war der rste Kommentar von Trainer Sven von Mitzlaff (69) unmittelbar nach dem Großen Hansa-Preis am Samstag auf der Derbybahn von Hamburg-Horn. Diese Bemerkung war sicher eine der größten Über-treibungen, die in diesem Jahr auf

einer deutschen Rennbahn zu hören war. Gemeint war nämlich der fünfjährige Orofino. Mit beispiello-ser Überlegenheit hatte der Derby-sieger von 1981 und zweifache "Galopper des Jahres" in dem mit 102 000 Mark (60 000 Mark dem Sieger) dotierten Rennen seine Aus-nahmestellung unter den deut-schen Rennpferden erneut unter Beweis gestellt.

Über fünf Längen trennten den Zoppenbroicher Hengst im Ziel vom zweitplazierten Feuersturm. Weitere anderthalb Längen zurück folgte Gestüt Schlenderhans Anno mit Georg Bocskai auf Platz drei von Belesprit und dem endischen vor Belesprit und dem englischen Hengst Noble Gift. Das zweite englische Pferd, der hocheingeschätzte Amyndas spannte in der End-

Wechsel im

Vorstand

Jürgen von Sichart, seit 1975 in

mer von Hannover wegzog. In

München blitzte er vor einigen Jahren ab, in Hannover kämpft er stets

schon im Vorzimmer mit zwei be-

herrschenden Damen. Der Vor-

nur Freude bereitet, vor allem der

Fachvorstand Otto-Werner Seilers

war oft für Albert ein Hindernis

eigene Ideen durchzusetzen. Al-

bert drängt mit Macht nach Düs-

seldorf, doch Konsul Liesenfeld zo-

fraglich. Er neigt gelegentlich zu Scherzen, die nicht jedermanns Sa-

will ihn nicht, er ließ ihn schon

1975 nicht ungern nach Düsseldorf ziehen. Hamburg nimmt aber Si-

chart nur, wenn Hannover mit-

zieht. Dort aber geht Enno Albert

nur, wenn er in Düsseldorf unter-

schreiben darf. Hamburgs Ge-

schäftsführer Heinz Kütemann ist

che sind

phase völlig aus und wurde nur

Dabei waren Trainer von Mitzlaff und Jockey Peter Alafi vorher recht skeptisch gewesen. Orofino hatte einen Trainingsstopp hinter sich, vor zwei Wochen litt er vier Tage unter Fieber und konnte nicht trainiert werden. So meinte Alafi noch kurz vor dem Rennen: Ich bin nicht sicher, ob Orofino in Topform ist." Die Bedenken waren aber unbegründet: Schon 500 Meter vor dem Ziel war er sicherlich überlegen und der erste Beifall (auf deutschen Rennbahnen äußerst selten) war da schon zu hören. Es schien, als schaltete Orofino einen fünften Gang ein, so spielerisch leicht löste sich der Hengst von seinen Gegnern. Ich bin sehr er-leichtert, daß alles gut gegangen ist", bekannte von Mitzlaff später und plauderte auch über die weiteren Pläne.

Als nächstes Rennen steht der Große Preis von Berlin (204 000 Mark) in drei Wochen in Düsseldorf auf dem Programm. Es kann kaum daran gezweifelt werden, daß Orofino wieder gewinnt. Er hat

als sechster deutscher Galopper nach Star Appeal, Windwurf, Ne-bos, Lombard und Königsstuhl die Millionengrenze an Gewinnen (bis-her 1 034 425 Mark) übertroffen. Im Großen Preis von Baden Anfang September in Iffezheim, dem neben dem Preis von Europa größten internationalen Rennen in Deutschland, soll der Hengst des Gestüts Zoppenbroich nicht antreten. Gegen den Baden-Badener Kurs hat von Mitzlaff eine Abneigung, Orofino verlor dort in den

letzten Jahren zweimal.

Der Trainer scheint aber fest entschlossen zu sein, sein Starpferd am 2. Oktober im größten Rennen der Welt, dem Prix de l'Arc de Triomphe in Paris-Longchamp, an den Start zu bringen. Auf dieser französischen Bahn erntete Orofino vor vier Wochen bereits große Anerkennung, als er im Prix Dollar nur knapp geschlagen Zweiter

Es ist natürlich ein Traumziel", beschrieb von Mitzlaff seine Vorstellungen, "man muß es wohl riskieren". Für Peter Alafi ist jeder Ritt auf diesem Pferd ein Erlebnis. "Das beste Pferd, das ich je geritten habe", sagt er, der immerhin schon mehr als 1500 Rennen gewonnen hat, ohne Zögern. Hohes Lob zollte auch der amerikanische Turf-Weltenbummler und Manager mehrerer großer Gestüte, John Aiscan, dem deutschen Super-pferd: "Er gehört zu den vier be-sten Pferden in Europa", war sein

Als sensationell wurde der zweite Platz von Feuersturm aufgenommen. Der Hengst war der einzige Dreijährige im Feld der 14 Teilnehmer. Feuersturm, der nach diesjäh-riger Form nicht zu den zehn besten dreijährigen Pferden zu zählen war, schlug sich mit Jockey Manfred Hofer bravourös und kam immerhin vor einem bewährten Klassepferd wie Anno ein. Wenn nicht alles täuscht, dann scheinen die dreijährigen Galopper, die ge-stern den Kampf um das Derby aufnahmen, große Klasse zu vertre-

Bedauerlich angesichts der au-genblicklichen Hochform von Orofino ist eigentlich nur, daß der Sieg im Hansa-Preis international nur

wenig wert ist. Deutschlands Spit-zengalopper hätte sicher auch eine erste Chance im Grand Prix de Saint-Cloud gehabt, der gestern in Paris stattfand und bei dem es um 350 000 Mark für den Sieger ging. Ganz offensichtlich wollten der Trainer und die Besitzerin Hela Bresges ihr Renommierpferd nicht am Tag des Deutschen Derbys, das ebenfalls gestern stattfand, ins Ausland schicken. Denn auch im Derby war Zoppenbroich mit Oro-finos zwei Jahre jüngeren Bruder Ordos chancenreich vertreten.

Für Peter Alafi wäre der Fall aber klar gewesen: "Natürlich hät-te ich in Paris und nicht in Hamburg geritten", sagte der Ungar, "weil Orofino ein Schnellzug ist und Ordos dagegen nur ein Bummelzug."

Eine spektakuläre Transaktion gab es noch unmittelbar vor dem Derby. Die Besitzergemeinschaft "Stall Biovita" verkaufte den hal-ben Anteil ihres Derbypferdes Königsbacher für 250 000 Mark an den Braunschweiger Juwelier Koehlhorn, einem Neuling im Galopp-



**RADSPORT** 

Belgier

"neuer

Merckx"

Der junge Belgier Eric Vander-aerden war der erste Träger des gelben Trikots bei der 70. Tour de France. Nachdem der 21jährige Neo-Profi zum Auftakt das Einzel-

zeitfahren des Prologs gewonnen hatte, fuhr Vanderaerden auch auf der ersten 159 Kilometer langen

Etappe von Nogent nach Creteil überaus aktiv. Selbst der Etappen-

sieg des Holländers Frits Pirard konnte daran nichts ändern.

Eric Vanderaerden, den sie in

Belgien schon den "neuen Eddy Merckx" nennen, bestreitet seine

erste Profi-Saison im Rennstall des

früheren Tour-Stars Freddy de Bruyne. Kapitän der Mannschaft

ist ein Tour-Favorit: der holländi-

sche Ex-Weltmeister Hennie Kui-

Journalisten haben ihre Prognosen über den Ausgang der diesjährigen Tour de France gemacht. Eric Vanderaerden gehört freilich nicht zu den Favoriten. Die Prognosen der Experten: Der Holländer Joop Zoetemelk wird zum zweiten Mal nach 1980 die Tour de France ge-winnen. In der Favoriten-Liste folgen dessen Landsmann Peter Winnen, der Belgier Lucien van Impe und der Ire Sean Kelly. An fünfter Stelle liegt der Australier Phil

Die französische Fachzeitschrift "Velo"\_hat übrigens vor Beginn dieser Tour gefragt, wer ihrer Ansicht nach in der ewigen Rangliste der Radprofis an der Spitze liegt. In der nunmehr veröffentlichten Statistik liegt der fünffache Tour-Sieger Eddy Merckx (Belgien) deutlich vor dem Italiener Fausto Coppi und den beiden Franzosen Bernard Hinault und Jacques Anquetil. Es folgt in der Beliebtheitsskala der in diesem Jahr verstorbene Louison Bobet, der dreimal die Tour de France gewann

Eine folkloristische Note wird die Abschlußetappe der diesjährigen Tour erhalten. Zum 80. Ge-burtstag der Großen Schleife – sie wurde 1903 zum ersten Mal veranstaltet – soll es am 24. Juli auf den Champs-Élysées eine originalge-treue Nachvollziehung der historischen Ankunft von vor 80 Jahren geben. 21 Fahrer werden auf Originalrädern und in der Aufmachung von 1903 um den fiktiven Sieg spurten. Auch zahlreiche Zuschauer und Polizisten in zeitgenössischer Kleidung und sogar Begleitwagen der Tour von 1903 werden die Radsport-Fans bewundern können. Wie vor 80 Jahren wird der damalige Sieger Maurice Garin 400 Meter vor dem Ziel vom Rad steigen, seinen "Sohn" in die Arme nehmen und gemeinsam mit ihm über die Ziellinie fahren. Einziger Schönheitsfehler des historischen Schauspiels: 1903 kam die Tour nicht in Paris, sondern in Ville



Ein Pferd, das in Deutschland kaum noch Gegner findet: Orofino, hier mit fünf Längen Vorsprung im Ziel des Hansa-Preises

# Hengst Lagunas ist der Derbyfavorit für 1984

Derbyfavorit 1984 ist der Hengst Rennen hintereinander. Schon als wann am Samstag in Hamburg den erforderlichen Gewichte junges Pferd sollte Simson ka- Preis der Stadt Berlin überlegen mehr bringen konnte. stüts Fährhof. Er gewann am Freitag in Hamburg das Zweijährigen-Criterium überzeugend. Sein Vater lle de Bourbon siegte 1978 in Ascot in den King George VI and Queen Elizabeth Diamond Stakes mit Jockey John Reid. Lagunas Züchter und Besitzer Walther-Johann gert. Alberts fachliche Kompetenz ist unbestritten, ob seine Art nach Düsseldorf paßt, scheint dagegen Jacobs (76) aus Bremen erwarb nach Ende der Rennlaufbahn für ca. 75 000 Mark einen Anteil an Ile de Bourbon, heute ist die Beteili-Jürgen von Sichart möchte gern zwischen Hamburg, Bremen, Han-nover und Harzburg herrschen. Bremens Präsident Walther Jacobs gung das Vierrache wert Auguras lich sollen Jacobs für Lagunas ing das Vierfache wert. Angeb-400 000 Mark geboten worden sein. Dazu der Besitzer: "Dafür ist er momentan nicht einmal zu besich-

Seriensieger sind in den letzten Jahren auf Deutschlands Rennbahnen immer seltener geworden, veränderte Ausschreibungen verhindern dies im Gegensatz zu früheren Jahren. Eine Ausnahme ist der Wallach Simson aus dem Stall

striert werden. Der Tierarzt meldete den Vollzug der Entmannung. Trotzdem zeigte Simson im Rennstall immer wieder ausgeprägte Hengstmanieren. Besitzer Otto-Werner Seiler schaute noch einmal genau nach: Der Veterinär hatte nur einen Hoden entfernt.

Dem vor einer Woche schwer verunglückten Hans-Günter Hei-bertshausen aus Haßloch geht es ser. Der Trainer des Vorjahres-Derby-Siegers Ako liegt inzwischen in der Uni-Klinik von Hamburg-Eppendorf. Befürchtungen einer dauerhaften Lähmung bestätigten sich nicht, er kann beide Beine wieder bewegen. Acht Wo-chen soll er in der Klinik bleiben. Das Training auf der pfälzischen Waldrennbahn übernimmt zwischenzeitlich Heibertshausens Kollege Michael Brauer.

vor Ermione und Immer Toller. Die Zweitplazierte des Stuten-Derbys in Mülheim wurde von Peter Schade geritten, Stalljockey Peter Alafi wählte Tannenalm, die nur Vierte wurde. Trainer Sven von Mitzlaff: "Diese Entscheidung von Alafi habe ich auch nicht verstan-

Seinen 400. Sieg als Trainer konnte Ossi Langner (60) am Samstag in Hamburg feiern. Die Stute Auenmaid aus dem Besitz des Arztes Dr. Günter Briefl aus Rödingshausen bei Osnabrück war die Jubiläumssiegerin. Erster Trainer-Er-folg war 1973 Benito mit Manfred Kosman aus dem Gestüt Rodewald. Als Jockey gewann Langer insgesamt 1107 Rennen, das Derby 1966 mit Ilix. Das Ziel der 1111 Erfolge verpaßte er, weil er später in den Kölner Trainer-Zeiten (dort

Zwei Stunden war der Münchner Trainer Harald Ziese in der Nacht von Freitag auf Samstag im Lift des Hamburger Hotels Interconti eingesperrt. Erst dann wurde er vom hauseigenen technischen Dienst aus der Zwangslage befreit.

Jockey Ralf Suerland (32) zog sich am Samstag vor dem letzten Rennen bei einem Sturz mit der Stute Strohwitwe einen offenen Unterschenkelbruch zu. Der Derby-Siegreiter von 1976 (mit Stuyvesant) kollidierte mit der Stute beim Aufgalopp mit den Rails, sie überschlug sich und traf Suerland am Bein. Seinen Derby-Ritt auf dem Außenseiter Addi übernahm der Jugoslawe Dragan Ilic, für Strohwitwe (die im geschlagenen Feld landete) wurde Kollege Stephen Eccles kurzfristig aufs Pferd gesetzt. Suerland wurde bereits nach

ohnehin nur für einige wenige Ta-ge im Jahr (zur Derby-Woche) von Gelsenkirchen ausgeliehen. Steintor in Hannover. Beim Derbygewann er dreimal: 1975 mit Lauf, 1976 mit Riga und 1977 mit Sall) die Die braune Stute Casadei ge-Meeting gewann er sein sechstes Köln gebracht.

# MOTORSPORT / Grand-Prix für Motorradfahrer in Spa – Deutsche Rennsportmeisterschaft auf dem Norisring in Nürnberg Martin Wimmer wieder nur Sechster – Herweh kurz vor Schluß gestürzt

sid, Spa Mit dem fünften Doppelsieg der Firma Garelli der Saison durch den früheren Weltmeister Eugenio Lazzarini aus Italien und den spanischen Titelverteidiger Angel Nieto endete zum Auftakt des Motorrad-Grand-Prix im belgischen Spa das Rennen der Klasse bis 125 ccm. Für Lazzarini war es der erste Sai-sonsieg in der Achtelliter-Klasse. Als bester deutscher Fahrer beleg-te der Schorndorfer Gerhard Waibel auf der MBA den sechsten

In der WM-Wertung führt nach acht von elf Läufen Nieto mit 87 Punkten vor Lazzarini (67) und dem Schweizer Bruno Kneubühler (49), der in Spa vorzeitig ausfiel.

Zehnter. In der Klasse bis 250 ccm bleibt

die Weltmeisterschaft vor den beiden letzten Rennen in Silverstone (31. Juli) und Anderstorp (7. August) spannend. Es gewann der Belgier Didier de Radigues. Martin Wimmer (München) wurde Sechster, Manfred Herweh (Lampertheim) stürzte drei Runden vor Schluß, blieb aber unverletzt. In der WM-Wertung führt der Venezolaner Lavado, der in Spa den dritten Platz belegt hatte.

Der Straßburger Autohändler Bob Wollek steht in der Internationalen Deutschen Automobil-Rennsportmeisterschaft kurz vor der er-folgreichen Titelverteidigung

Nach den "200 Meilen von Nürnberg\* auf dem Norisring, wo er im fiinften Rennen der Saison seinen vierten Sieg verbuchte, fehlen ihm zwar noch sechs Punkte (ein sechster Platz), aber niemand zweifelt daran, daß er die beim Finale am 24. Juli auf dem Diepholzer Flugplatz-Kurs erringt.

In Nürnberg profitierte der 39 Jahre alte Porsche 956-Fahrer ab der 25. Runde vom Pech des Dort-munder Ford-Werkspiloten Klaus Niedzwiedz Obwohl mit dem leistungsmäßig unterlegenen Cos-worth-Saugmotor (540 PS) gegen die Turbo-getriebene Porsche-Armada (650 PS) eher Außenseiter, war Niedzwiedz vom sechsten Startplatz schon in der zweiten von 70 Runden in Führung gegangen, mußte jedoch mit Getriebeproblemen mehrmals an die Boxen und fiel schließlich ganz aus. Zweiter hinter Wollek wurde nach einer spannenden Aufholjagd der Essener Harald Grohs auf Sehcar vor dem Hamburger Volkert Merl auf einem weiteren Porsche 956.

Wollek, der auch die Endurance-Weltmeisterschaft anführt, liegt jetzt mit 80 Punkten in Front. Zweiter ist Merl mit 66 Punkten. Er hat zumindest noch eine theoretische Titelchance. Wollek war nach dem über eine

Stunde dauernden Kampf auf dem 2,3 km langen Norisring deutlich gezeichnet. "Für meinen Rücken war die Rüttelei über die Bodenwellen eine schlimme Qual", sagte der Straßburger. Erst vor vier Wochen ist er an der Bandscheibe operiert worden.

Erleichternd kam für ihn in Nürnberg dazu, daß seine zwei härtesten Konkurrenten den DM-Lauf nicht bestritten haben. Der Gieße-ner Stefan Bellof und der in Monaco lebende Jochen Mass, die mit Werks-Porsche am Samstag das Training dominiert hatten, nahmen nur am sogenannten "Geld-Rennen" am Nachmittag il. "Wir wollten unseren Kunden keine wertvollen Punkte für die Meisterschaft wegnehmen", erklärte dazu Porsche-Sprecher Jürgen Barth.

Der Rennverlauf um die impo-sante und fast ganz gefüllte Steintribüne, ein Monumentalbau aus den dreißiger Jahren, ist schnell erzählt. Der Engländer John Fitz-patrick auf Porsche 956 startete am besten und schoß als Anführer eines dicht gedrängten Pulks auf die erste Spitzkehre zu. Schon nach acht Runden schienen die Positio-nen bezogen, als Niedzwiedz vor Wollek und Merl in Führung lag. Fitzpatrick hatte sich bereits mit einer gebrochenen Hinterradaufhängung verabschiedet. Kurz dar-auf traf es auch Exmeister Klaus Ludwig (Ford) aus Bonn, der mit Problemen an der Bremsanlage aufgeben mußte.

# Fördern Sie Ihre Meister!

Die Aufgaben im modernen Industriebetrieb werden immer komplexer. Entscheidungen und Maßnahmen, die zur Leistungserstellung in einem Unternehmen erforderlich sind, müssen deshalb an die Mitarbeiter delegiert werden, die: fachlich hervorragend qualifiziert und an den Arbeitsvorgängen direkt beteiligt sind. Diese unteren Führungspositionen mit maßgeblichen Entscheidungsbefugnissen werden von Meistern eingenommen. Den beruflichen Anforderungen kann iedoch dieser Mitarbeiterkreis nur gerecht

werden, wenn er sich laufend informiert und weiterbildet. Für viele Betriebe ist die gezielte richtige Information dieses Mitarbeiterkreises sehr oft nicht möglich. Die »Meister-Zeitung« schließt die Lücke im Informationsangebot.

Schwerpunktthemen der Berichterstattung: Menschenführung, Organisation, Weiterbildung, berufsständische Fragen, Informationen über neue Techniken und Produkte, Sozial- und Rechtsfragen.

»Meister-Zeitung« eine Fachzeitschrift aus dem Vogel-Verlag Postfach 67 40. D-8700 Würzburg 1, Telefon (09 31) 41 02-1, Telex 06 8 883



Vogel-Verlag, »Meister-Zeitung« Postfach 67 40, D-8700 Würzburg 1 Nur 34, - DM (Preis für ein Jahres-Anschrist abonnement) kostet Sie die gezielte Information Ihrer Meister. Eine Investition die sich lohnt. ☐ Ich/wir sind an der Lieferung eines Probeexemplares interessiert. ☐ Bitte liefern Sie uns/mir \_ emplare »Meister-Zeitung« (12 Ausgaben jährlich). Die Bestellung gilt zunächst für 1 Jahr. Abbestellungen sind nach Ablauf der Mindestbezugszeit eines Jahres bei einer Kündigungsfrist von 2 Monaten jeweils zum Quartalsende möglich. Jahres-

bezugspreis: 34. - DM (inkl. Porto + MwSt.) Stempel: Unterschrift

in Halle

verhaftet

Jugendpfarrer

Die Pazifisten in der "DDR" und

Ost-Berlin beharren trotz staatli chen Drucks auf einer unabhängi-

gen Friedensbewegung. In einem in Ost-Berlin veröffent

lichten Aufruf an die Organisato-ren der für Anfang August in To-kio, Hiroshima und Nagasaki ge-planten Weltkonferenz gegen Atom- und Wasserstoffbomben heißt es: "Wir haben kein Vertrau-en mehr in die Fähigkeit der mei-sten regiesenden Politiker und ih

sten regierenden Politiker und ih-rer Militärstrategen, den Frieden in für die Völker zu erhalten, die nu-kleare Konfromation zu verhin-

dern und die derzeitigen wie künf g tigen Probleme der Menschheit im r Sinne eines würdigen Lebens für r

alle Menschen zu erkennen und zu

Zu den Erstunterzeichnern gehö-

rtr/dpa/uu. Berlin

# "Bahr unterhöhlt das Vertrauen im Bündnis"



FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG



F. DIEDERICHS, Berlin

Der ehemalige Sicherheitsbeamte des Weißen Hauses, Richard Allen, hat schwere Vorwürfe gegen den SPD-Abrüstungsbeauftragten Egon Bahr erhoben. Der US-Politiker, heute Präsident der "German-American Tricentenial Foundation", sagte in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost", Egon Bahr füge dem Zusammenhalt des Westens "enormen Schaden zu", wenn er "durch das Land zieht und die Abkehr der SPD vom NATO-Nachrüstungsbeschluß damit begründet, wir Amerikaner verhan-delten in Genf nicht ernsthaft".

Bahr wisse genau, so Allen in seiner Kritik, daß die amerikanische Verhandlungsposition "un-zweideutig und korrekt ist". Die schwer verständlichen Äußerungen" Bahrs leisten nach den Worten des amerikanischen Politikers "unseren gemeinsamen Zielen einen absoluten Bärendienst". Die Haltung des SPD-Politikers unterminiere das Vertrauen unter den Verbündeten, Bahr höhle es "mit solchen polemischen Brandreden" aus, sagte Allen weiter. Der SPD-Abgeordnete solle sich "wie ein ernst zu nehmender Mann aufführen und aufhören, solchen Hum-

bug zu reden". Zu den Krawallen während des Besuchs von US-Vizepräsident Bush in Krefeld äußerte Richard Allen die Befürchtung, die Gefahr sei jetzt "größer als je zuvor, daß es bei einem heißen Herbst zu einem ganz schlechten Deutschlandbild in Amerika kommt". Allen begründet diese Skepsis mit der Auffassung, "solide Kenntnisse über Deutschland und deutsch-amerikanische Beziehungen" seien in der breiten amerikanischen Öffentlichkeit "gering". Die USA und die Bundesrepublik sollten "schon jetzt Pläne machen, wie wir negative Folgen überwinden". Die Amerikaner dürften von möglichen Er-eignissen in Deutschland "nicht überrumpelt werden". Allen: "Wir müssen sie vorher aufklären."

Ein Problem sieht der Vorsitzende des Festkomitees des 300. Jubiläumsjahres der deutschen Einwanderung in die USA allerdings in den mangelnden Deutschland-Kenntnissen amerikanischer Kom-mentatoren. Während Präsident Ronald Reagan wisse, "daß er sich auf Kohl, auf die Bundesregierung verlassen kann", könnten die amerikanischen Fernsehgesellschaften leicht ein "verzerrtes Deutschlandbild liefern" befürchtet Allen Deutsche Politiker sollten deshalb in den USA "auf ausgewogene Berichterstattung pochen".

Auf die Zukunft der deutschamerikanischen Beziehungen eingehend, setzte sich Allen dafür ein. die Brücke der Begegnungen auszubauen. Beide Staaten müßten die Entfremdung überwinden, die die Länder in den vergangenen 15 Jahren "überfallen hat". Allen: Früher schliefen deutsche Politiker, wenn sie nach Washington kamen, bei Freunden, nicht im Hotel. So lernten wir uns kennen." Beim ersten Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl im November 1982 sei dieser "ein Fabelwesen" gewe-"niemand kannte ihn". Dies dürfe nicht sein.

Allen forderte abschließend die Wirtschaft beider Staaten auf, sich finanziell an deutsch-amerikanischen Begegnungen zu beteiligen. Wir alle müssen uns öfter sehen. "Wir alle müssen uns öfter sehen. Wir brauchen Begegnungen von Studenten, Sportlern, Künstlern, Jugendlichen." Dies koste allerdings mehr Geld als die öffentliche

# Widerstand kommt nur noch von Sacharow

Mit Verurteilungen, Verbannung und Abschiebung hat das KGB die Bürgerrechtler empfindlich geschwächt

AFP. Moskau Durchsuchungen, Verhaftungen, Prozesse – mit vielen Mitteln versucht die Regierung Andropowseit sieben Monaten, die verschiedenen Gruppen von Dissidenten und aktiven Bürgerrechtlern in der UdSSR von der Aussichtslosigkeit ihres Tuns zu überzeugen. Die Bewegung, einst sehr stark und auch von den sowjetischen Behörden nicht vollkommen totzuschweigen, ist durch zahlreiche Verurteilungen in der jüngsten Zeit dezimiert und ihrer führenden Köpfe beraubt worden. Wer nicht in die Verbannung geschickt wurde, mußte die Sowjetunion oft innerhalb kürzester Zeit verlassen. Eine Struktur dieser Gruppen ist

kaum noch zu erkennen. Die letzte und bekannteste Organisation, die Gruppe zur Überwachung des Abkommens von Helsinki", war nach und nach vom sowjetischen Geheimdienst KGB aufgerollt worden und mußte im vergangenen Herbst ihre Aktivitäten einstellen. Mit wenigen Ausnahmen befinden sich alle Mitglieder der Gruppe, darunter der Physiker Jurij Orlow und Anatoli Schtscharanski, im Gefängnis oder sind zu Strafarbeit verurteilt

Ehemals bekannte Gruppen, wie die unabhängige Gewerkschaft "Smot", jüdische und katholische Organisationen, Komitees zur Unterstützung politischer Häftlinge oder die Redaktionen von Unter-grundzeitungen, sind zum Schweigen verurteilt, weil ihnen qualifizierte Mitarbeiter fehlen. Diejeni-gen, die übrig geblieben sind, sind meist Personen, die bisher nur in

der zweiten Reihe gestanden hatten und im Westen so gut wie unbe-kannt sind. Sie leben unter kaum vorstellbaren Bedingungen weiter in der Sowjetunion, in bedingter, vom KGB kontrollierter Freiheit. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch sie verhaftet und vor ein Gericht gestellt werden, um ein "ge-rechtes Urteil" zu empfangen, wie der Lieblingsausdruck der offiziel-len Nachrichtenagentur Tass lau-

Davon betroffen waren jüngst der Mathematiker Waleri Sende-row, Mitglied des Smot, und der Journalist Waleri Repin, der dem "Solschenyzin-Fonds" angehörte. Ihr Verfahren glich in vielem ei-nem Schauprozeß: Vorberichte in allen sowjetischen Medien, tägli-che und detaillierte Prozeßberichte von Tass, was für diese Art von Prozessen eher die Ausnahme ist.

#### Schein-Interview

Im März strahlte das sowjetische Fernsehen ein Schein-Interview mit Waleri Repin aus. Vor den Ka meras "gab er zu", daß der Fonds zur Unterstützung politischer Häftlinge, dem er angehörte, antisowjetische Aktivitäten unter-stützt und politische und militärische Auskunfte für westliche Nachrichtendienste hat Zweck dieses Unternehmens zur Hauptsendezeit war nach Auffassung von Beobachtern in Mos-kau weniger, die Zuschauer von der Authentizität des sogenannten "Geständnisses" zu überzeugen, sondern vielmehr diejenigen einzuschüchtern, die immer noch ver-

sucht sein könnten, sich Dissidentengruppen anzuschließen. Ein Mitkämpfer Repins, Sergej Kodo-rowitsch, äußerte einige Tage nach dem Interview, daß Repins Äußerungen wie die eines geschlagenen und zerstörten Mannes geklungen hätten. Er habe sich durch die Art der Sendung an die Geständnisse erinnert gefühlt, die man den An-geklagten in der Stalin-Ära zu ent-locken pflegte. Mit diesen Worten hatte sich Kodorowitsch sein eige-nes Grab gegraben. Nur kurze Zeit danach, im April dieses Jahres, wurde auch er verhaftet. Die jüdischen Sowjetbürger, die

bisher ohne große Formalitäten ausreisen konnten, haben bis auf wenige Ausnahmen die Hoffnung verloren, das Land verlassen zu können. Diejenigen "Refuzniks", denen man bereits einmal ein Aus-reisevisum verweigert hat und die weiter alle sechs Monate einen neuen Antrag auf einen Paß nach Isra-el einreichen, wissen, was sie erwartet: sie verlieren ihren Arbeits-

Und "Parasitentum", wie das Le-ben ohne feste Arbeit heißt, wird mit Gefängnis nicht unter zwei Jahren oder dem Aufenthalt in einem Umerziehungslager bestraft. Allein das Ehepaar Sacharow kann dem Regime noch Widerstand entgegensetzen. Aber wie lange noch, heißt die bange Frage ihrer Freunde. In Gorki, wohin er vor drei Jahren verbannt wurde, gehen die Kräfte des Physikers langsam zu Ende. Die Zustände, unter denen Sacharow und seine Frau Elena Bonner leben müssen, sind unerträglich. Es blieb nicht

aus, daß der Gesundheitszustand der beiden Sacharows unter jahre-langer psychischer Folter und Poli-zeibespitzelung sich stark zu verschlechtern begann. Der 62jährige Wissenschaftler laboriert an einer Herzerkrankung, und seine 59jäh-rige Frau erlitt im letzten April einen Schlaganfall.

#### Neuigkeiten an die Presse

Fru Bonner ist davon überzeugt. daß das KGB zu allem bereit ist, uo Sacharow "loszuwerden". In der Überzeugung, daß ein Ausreisean-trag abgelehnt werden würde, hat-te sie den Mut, öffentlich zu sagen, das KGB wolle ihren Mann körper lich und moralisch umbringen. Doch läßt sie nicht locker und setzt alles in Bewegung, um ihren Mann zu retten. Zur Zeit versucht sie, Sacharow in einem Moskauer Krankenhaus unterzubringen. Vor ihrer Wohnung empfängt sie wei-ter westliche Journalisten, ohne sich um die anwesenden Milizsoldaten zu kümmern, die den Zu-gang zu ihrem Moskauer Domizil verwehren. Am 11. Juli, so ihre jüngste Mitteilung, wolle sie weite-re Neuigkeiten von ihrem Mann an

die Presse weitergeben.
Anhänger der "Pfingstbewegung", einer Glaubensgemeinschaft, die fünf Jahre in der amerikanischen Botschaft gelebt hatten erhielten vor kurzem die Erlaub nis, ihr selbstgewähltes Gefängnis zu verlassen. Werden die Sacha-rows in letzter Sekunde doch noch von einem Gnadenakt der sowjetischen Regierung profitieren? Die Hoffnung ist gering, aber sie bleibt

ren Mitglieder des Freundeskreises des im vergangenen Jahres in Ost-Berlin verstorbenen Regimekritikers Robert Havemann, darunter 2 die Witwe Katja Havemann. Die anderen Namen: Martin Böttger Bärbel Bohley, Hans Donarski e Reiner Flügge, Gerd Poppe, Ulrike i Poppe, Reinhard Schult, Wolfgang Templin, Wolfram Tschiche, Dieter Westendorff und Rüdiger Rosen-thal In dem Aufruf wird betont: "Die Verantwortung für unser eigenes Leben und das Leben unse-rer Kinder kann uns niemand abnehmen. Das bedeutet für uns den Gewinn einer bewußteren Lebensweise his hin zur Bereitschaft. Repressalien auf uns zu nehmen."

Der Appell wurde gestern einer auf dem Gelände der Erlöserkirche in Ost-Berlin stattfindenden kirchlichen "Friedenswerkstatt" zur Unterzeichnung ausgelegt. Die "Friedenswerkstatt" war mit einem Gottesdienst in der überfüllten Kirche eröffnet worden. Bis zum späten Nachmittag meldeten die Organisatoren, darunter die evangeli-schen Kirchen in der "DDR", mehr als 5000 Teilnehmer aus allen Tei-Ien Mitteldeutschlands. Zu den Teilpehmern dieser Friedens-werkstatt" gehörte auch der Ostberliner Jugendpfarrer Rainer Ep-pelmann, Autor eines "Berliner Appells zu Frieden und Abrü-stung". Während der Veranstaltung wurden die auch in der "DDR" offiziell verbotenen Anstecknadeln und Aufkleber "Schwerter zu Pflugscharen" angeboten.

In Ost-Berlin wurde gestern zu-verlässig bekannt, daß der Jugend-pfarrer Lothar Rochau aus Halle seit Anfang Juni in Haft ist. Ro-chau habe in Kontakt mit der Jenaer Friedensgemeinschaft gestan-

# Hungerstreik für den Verbannten von Gorki

F. DIEDERICHS, Berlin Ein Aufschrei muß durch ganz Europa gehen, um Sacharows Ausreise zu erzwingen." Der norwegische Maler Victor Sparre wiederholt diesen Satz immer wieder. Mit ihm haben sich 50 Freunde und Sympathisanten auf den Stufen der Berliner Gedächtniskirche niedergelassen. Inmitten einer Baugrube, wo an Werktagen Arbeiter die Asphaltdecke des Kurfürstendamms erneuern, hatten sie am Freitagabend zwei große weiße Zelte aufgeschlagen.

Drei Tage lang, bis gestern abend, traten sie in einen Hungerstreik aus Solidarität mit dem im Januar 1980 nach Gorki verbannten Friedensnobelpreisträger. Dies sei keine "politische Aktion", sagten die Initiatoren, sondern ledig-lich ein "Akt humanitären Nachdenkens". Über den beiden Zelten. die ihnen bis gestern nacht Unterschlupf gewährten, wehen handge-malte Spruchbänder. Mit schwarzer Schrift auf weißem Tuch das Sacharow-Zitat "Wenn Ihr uns vergeßt, werdet Ihr verlieren." Direkt daneben die Worte, die seine Frau Elena Bonner Sacharow im vergangenen Monat im deutschen Fernsehen sprach: "Wenn der Westen es vorzieht zu schweigen, dann ist das Ende nahe."

Zu den Hungernden, unter ihnen das ehemalige Präsidiumsmitglied des norwegischen Parlaments, die 76jährige Aase Lionaes, in Berlin lebende Angehörige von "Solidar-nosc", und der nach 17 Jahren Haft in den Westen entlassene sowjeti-sche Menschenrechtler Eduard Kusnetzow, gesellt sich in den ersten Stunden des Fastens ein junger Mann aus Berlin. Seinen Namen nennt er nicht.

Er wird ebenso das dreitägige Hungern im Schatten des Berliner Wahrzeichens überstehen wie die anderen Teilnehmer, die Handzettel verteilen, mit Berlinern über die sowjetische Menschenrechts-Politik diskutieren und sich auf den Stufen der Kirche ausruhen. Rast an einem Orte, der ihnen zuvor verboten worden war. Die Kirchengemeinde hatte vor Beginn der Aktion das Protestfasten in oder auf dem Gelände des Gotteshauses untersagt, um das Bauwerk "aus den tagespolitischen Ereignissen her-

Als die Freunde Sacharows den-noch das Gelände der Kirche betreten und sich dort niederlassen, zeigt sich der Gemeindepfarrer schließlich verständnisvoller: "Wir werfen natürlich kein Lamm von den Treppen. Machen Sie aber bitte Platz, wenn Gottesdienste sind und schalten Sie den Lautsprecher dann aus."

Von einem Tonband spielen die Hungernden Protestlieder des vor zwei Jahren verstorbenen sowjetischen Sängers Wladimir Wisotski ab, verteilen dazu Flugblätter und auch den noch druckfrischen Text einer Rede Sacharows, die dieser in der UdSSR nie halten konnte und durch seine Frau in den Westen bringen ließ.

# Sport in Zahlen . . . Sport in Zahlen . . .

FUSSBALL

Intertoto-Runde, zweiter Spieltag, Gruppe 1: Düsseldorf – Zürich 2:2 (1:1). – Gruppe 2: Slavia Prag – Bröndby 3:1 (1:1), Bern – Sofia 1:0 (1:0). – Gruppe 3: St. Gallen – Malmö 3:1 (2:1). – Gruppe 4: Tel Aviv – Luzern 0:0. Nathanya Aarhus 3:1 (1:0). – Gruppe 5: Odense – Eisenstadt 2:1 (1:1). – Bohemians Prag Eisenstadt 2:1 (1:1). – Bohemians Prag – Stavanger 2:2 (1:1) – Gruppe 7: Ko-penhagen – Gdingen 1:1 (1:1), Wacker Wien – Göteborg 1:2 (0:2). – Gruppe 8: Bielefeld – Hammarby 0:2 (0:1), Vratza – Bryne 1:0 (1:0). – Gruppe 9: Cheb – Videoton 2:1 (2:0), Graz – Krakau 0:2 (0:1). – Gruppe 10: Braunschweig – Vitkovice 0:2 (0:0), Plovdiv – Boras 4:0 (0:0). (0:0).

Deutsche B-Jugend-Meisterschaft, Halbfinale: Kaiserslautern – Offen-

**TENNIS** 

Turnier in Wimbledon, Dameneinzei, Finale: Navratilova – Jaeger (bei-de USA) 6:0, 6:3. – Herrendoppel, Finade USA) 6.0, 6.3. – The Helder of the Heritage Austranen) v.z., v.z. – m.xev, namins-le: Turnbull/Lloyd (Australien/Eng-land) – Shriver/Stoile (USA/Austra-lien) 6:7, 6:3, 6:4, King/Denton (USA) – Temesvari/Strode (Ungarn/USA) 6:4,

# Die Große Kombination Stellenanzeigen

DIE WELT WELT... SONNTAG

HANDBALL

"Trophãe Jugoslawis" in Kraguje-vac, vierter Spieltag: Deutschland – Norwegen 15:18, Rumänien – Polen 18:17, Jugoslawien – Jugoslawien/Ju-nioren 27:23. 4400 77:61 8:0 Rumänien

4310 96:82 7:1 4211 91:83 5:3 4103 71:85 2:8 Jugoslawien . Polen Norwegen 5. Jugoslawien/Jun. 4 0 1 3 75:85 1:7 6. Deutschland 4 0 1 3 60:74 1:7

TURNEN

Deutsche Meisterschaft, Gerätefinale: Reck: 1. Japtok 8,500-9,900=19,400
Punkte, 2. Lefebre (beide Hannover)
9,575+9,750=19,325, 3. Winkler (Heusenstamm) 9,525-9,700=19,255, - Barren: 1.
Rohrwick (Oppau) 9,450-9,700=19,150,
2. Winkler 9,500-9,500=19,000, 3. Ceiger
(Herbolzheim) 9,475+9,500=18,975, Boden: 1. Geiger 9,500+9,65=419,150, 2.
Rohrwick 9,475+9,656=19,125, 3. Sziller
(Weiskirchen) 9,425+9,500=18,925, Seitpferd: 1. Groß (Lebach) 9,625+9,800
=19,425, Sziller 9,625+9,800=19,425, 3.
Japtok 9,550-9,750=19,300, - Ringe: 1. =19,425, Szüler 9,625+9,800=19,425, 3. Japtok 9,550+9,750=19,300. Ringe: 1. Aguilar (Hannover) 9,575+9,850=19,475, 2. Rohrwick 9,625+9,650=19,275, 3. Geiger 9,525+9,650=19,175. Sprung: 1. Haschar (Griesborn) 9,725+9,850=19,575, 2. Wagner (Amberg) 9,550+9,700=19,250, 3. Aguilar 9,525+9,575=19,100.

đi:

Nationale Deutsche Amateur-Mei-sterschaften in Nürnberg (Standard 73/Par 72): Damen, 38-Löcher-Qualifi-kation: 1. Knödler (Feldafing) 80+89 (Platzrekord)-149 Schläge, 2. Umsen (Regensburg) 77+74=151, 3. A. Peter (Nürnberg) 73+78=151, 4. Lampert (Kronberg) 84+73=157, 5. Koch (Hannover) 79+78=157, 6. Titelverteldigerin E. Peters (Regensburg) 81+77=158. – Achteifinale (letzte 16) u.a. A. Peter – Bockelmann (Frankfurt) 4+3, Beer (Hanau) – E. Peter 3+1, – Viertelfinale: Gütermann (Gutach) – Umsen 2+1, A. Peter – Beer 5+4, Koch – Lampert 2 auf, Knödler – Eichler (Garmisch) 3+2. Halbfinale: Peter – Gütermann 6+4. Halbfinale: Peter – Gütermann 6+4,
 Knödler – Koch 1 auf.
 Herren: 36-Löcher-Qualifikation: 1.

Hübner (Hubbeirath) 69 (Platzrekord)
+78=147, 2. Titelverteldiger Schlig
(Hubbeirath) 73+75=148, 3. Thielemann
(Hubbeirath) 71+79=150, 4. Meyer
(Stuttgart) 77+75=152 - Achtelfinale
u. a.: van der Schalk (Hamburg-Walddörfer) - Schlig auf dem 21. Grün,
Thielemann - Dekorsy (Stuttgart) 1
auf, Blohm (Hamburg-Falkenstein) Hübner 3:3, Zilg (Bad Nauheim) - Reiter (Braunschweig) 1 auf. - Viertelfinale: van der Schalk - Schuckey
(Bonn) 4+2, Mund (Wegberg) - Thielemann 2 auf, Domin (Hannover) - Meyer 7+5, Blohm - Zilg 2+1, - Halbfinale:
Mund - van der Schalk auf dem 20.
Grün, Domin - Blohm 2+1.

HOCKEY Hübner (Hubbelrath) 69 (Platzrekord)

HOCKEY Bundesliga, Damen, Gruppe Süd/ Berlin: Pasing — Stuttgarter Kickers 3:1, München – RW Stuttgart 3:0. WASSERBALL

GEWINNZAHLEN

Lotto: 2, 8, 14, 24, 27, 34, Zusatzzahl: 17.

– Spiel 77:1 5 1 3 8 6 4 (Ohne Gewähr).

\* Europa verlor gegen China Allschwil (dpa) – Ralf Wosik (Düsseldorf) verlor mit einer Tisch-tennis-Auswall aus Europa gegen China in Allschwil (Schweiz) mit 1:5. In seinen beiden Einzeln unter-Lig Wosik gegen Weltmeister Guo Yuehua mit 15:21, 10:21 und gegen Jian Chen mit 13:21, 15:21. Den einzigen Punkt für Europa gewann Dragutin Surbek (Jugoslawien), der Weltmeister im Herren-Doppel.

Juventus Turniersieger Mailand (sid) – Juventus Turin gewann das "Mundialto"-Turnier für Fußball-Vereinsmannschaften.

Im Finale besiegten die Turiner vor 100 000 Zuschauern in Mailand den brasilianischen Meister Flamengo Rio de Janeiro mit 2:1.

Zico nicht nach Italien? Rom (dpa) - Nach einem Beschluß des italienischen Fußball-Verbandes dürfen die beiden brasilianischen Nationalspieler Zico und Cerezo nicht nach Italien wechseln. Nach Angaben des Verbandes entspreche Zicos Vertrag mit dem FC Udinese nicht den Statuten, und bei Cerezos Wechsel nach Rom seien Formfehler gemacht worden.

FUSSBALL / Niederlagen in Intertoto-Runde

# Umworbener Mohr: Vertrag in Frankfurt

sid, **Frankfurt** Mit rund 4,5 Millionen Mark ist Eintracht Frankfurt derzeit noch verschuldet. Doch das hindert den Fußball-Bundesligaklub keines-wegs, weiter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Am Wochenende sicherten sich die Frankfurter die Dienste von Jürgen Mohr vom Absteiger Hertha BSC Berlin. Schon gestern morgen nahm der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler das Training unter Branko Žebec auf. Damit machten die Frankfurter

auf der Suche nach einem Nachfolger für Bernd Nickel (Young Boys Bern) das Rennen gegen die star-ken Konkurrenten 1. FC Köln sowie Zweitligaklub Schalke 04, die ebenfalls an Mohr interessiert waren. Trotz des "interessanten Ange-bots" der Schalker entschied sich Jürgen Mohr für Frankfurt, weil er sich unter Branko Zebec eine bes-sere sportliche Entwicklung erhofft, und außerdem: "Ich wollte weiter in der Bundesliga bleiben."

Über die Ablösesumme schweigen sich beide Klubs beharrlich aus. Klaus Gramlich, Präsident der Frankfurter, meinte lediglich: "Den ursprünglich geforderten Be-trag von einer Million Mark müssen wir nicht bezahlen. Der Transfer konnte gelingen, weil die Berliner uns sehr entgegengekommen sind und Jürgen Mohr selbst Ab-striche bei seinem Gehalt akzep-

Dazu kommt die "Vorfinanzie-rung durch private Gönner und Freunde des Vereins", wie es Gramlich formulierte. Die Gönner scheinen ziemlich spendabel zu sein, denn die Aktivitäten der Frankfurter nach der Verpflich-tung von Mohr sowie Thomas Kroth vom 1. FC Köln (350 000 Mark), Bodo Mattern von Darmstadt (300 000) und Günter Eymold von Hessen Kassel (300 000) sind bei weitem noch nicht erloschen. Nun stehen noch zwei Südameri kaner auf der Wunschliste. Im Gespräch sind der Argentinier Roberto Marcello Houseman und der Peruaner Augusto Palacio. Gramlich: "Die relativ niedrigen Ablösesum-men werden im Falle einer Einigung ebenfalls von privaten Gönnern übernommen." Der 22 Jahre alte Stürmer Houseman von Huracans Buenos Aires, ein Bruder des Nationalspielers René Houseman, war am Samstag in Frankfurt, durfte aber wegen der fehlenden Genehmigung des argentinischen Verbandes nicht mittrainieren.

Derzeit brauchen die Bundesligaklubs nichts nötiger als Training. Denn die diesjährige Intertoto-Runde begann mit peinlichen Fehlstarts. Bielefelds Trainer Karl-Heinz Feldkamp sprach wohl für alle: "Wir sind ja quasi vom Urlaub auf den Platz gegangen. In ein paar Wochen sind wir weiter." Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig konnten bei ihren Heimspielen auf dem Lande vor insgesamt 8500 Zuschauern keine neuen Freunde ge-winnen. Düsseldorf 2:2 gegen den winnen. Dusseldorf 2:2 gegen den FC Zürich, Braunschweig 0:2 ge-gen Vitkovice und Bielefeld eben-falls 0:2 gegen Hammarby IF – so lautete die Bilanz der Bundesli-

Wenig Freude bei seinem Debüt als Cheftrainer hatte auch Aleksander Ristic bei Eintracht Braunschweig, bislang Assistent von Ernst Happel Ristic meinte: "Nach zwei Tagen Training kann man nicht mehr zeigen. Unsere richtige Vorbereitung beginnt erst heute." Jeden Morgen um sieben Uhr steht jetzt für die Braunschweiger Wald-lauf auf dem Programm. HANDBALL / Simon Schobels "Kindergarten"

# **Nachhilfeunterricht** selbst von Norwegen

J. BERGHOFF, Kragujevac Der "Handball-Kindergarten" von Bundestrainer Simon Schobel hat seine ersten Lehrstunden erhalten. Dabei war die 15:18 (7:9)-Niederlage im vorletzten Turnier-Niederlage im Vorietzen Turner-spiel der "Trophäe Jugoslawia" im südserbischen Kragujevac gegen Norwegen wohl die bitterste Lek-tion für den mit einem Durch-schnittsalter von 22,3 Jahren jüngsten Kader in der Geschichte des Handball-Bundes Deutschen (DHB).

Nach den achtbaren Resultaten in den Spielen gegen Rekordwelt-meister Rumänien (13:18) und Vize-Weltmeister Jugoslawien (14:20), wo ein befürchtetes Debakel verhindert werden konnte. sowie dem 18:18 gegen die Junioren Jugoslawiens, zeigte erst die klare Niederlage gegen die drittklassi-gen Skandinavier, wie weit und schwer der Weg zurück in die Weltspitze für den DHB sein wird.

Elf Jahre muß man die Statistik zurückblättern, um beim 9:11 in Oslo 1972 den letzten Sieg der Nor-weger zu finden. In Kragujevac kauften sie der deutschen Rück-raumreihe mit Michael Paul (TV Großwallstadt/I Tor), Stefan Schö-ne vom Zweitligist TuRu Düsseldorf und Martin Schwalb aus Göp-pingen (1) durch offensive Abwehrarbeit jeglichen Schneid ab.

Ein Problem auf dieser Reise, "bei der die jungen Leute einmal etwas von der großen Luft des Handballs schnuppern sollten" (Schobel), war der Rückraum. Der fehlende Distanzschütze Erhard Wunderlich soll zwar die tragende Rolle in der neuformierten Nationalmannschaft auferlegt bekommen, doch nach seinem bevorste-henden Wechsel zum FC Barcelona ist dessen Zukunft im Trikot mit

dem Bundesadler nicht nur wegen der ungeklärten Amateurfrage

offen Michael Paul, vielleicht das größte Talent, konnte wegen einer Oberschenkelverletzung nur Ansätze seines Könnens zeigen. Auf der anderen Rückraumseite sind die Linkshänder Schwalb (20) und Markus Hütt (19) aus Gummersbach einfach noch zu unerfahren, um im Konzert der Weltspitze mitlen zu können. Im mittleren Rückraum wußte der Düsseldorfer Schöne zu gefallen. Erfahrener Rückhalt war wieder

einmal Torwart Klaus Wöller aus Berlin, mit 27 Jahren der älteste im Team. Nicht nur bei zwei gehalte-nen Siebenmeter-Bällen gegen die Norweger bewies Wöller, daß er mit Andreas Thiel (Gummersbach) ein Weltklasse-Duo bildet und damit den einzigen Mannschaftsteil. über dessen Besetzung Schobe keinen Gedanken verschwenden muß.

Von den Feldspielern überzeugte in erster Linie Linksaußen Schwenker vom THW Kiel. Der 24 Jahre alte Justizinspektor ist der Sohn von Hinrich Schwenker, der in den 50er und 60er Jahren 76 Länderspiele in der Halle und auf dem Großfeld absolvierte. Als Spezialist für den schnellen Gegenstoß erzielte Schwenker gegen Norwe-gen fünf Treffer und war mit 16 Toren aus vier Begegnungen treff-sicherster Mann in Schobels junger Garde. Sein Pendant auf dem rechten Flügel, Hans-Joachim Müller (21) vom drittklassigen VfL Hameln, erhielt meist den Vorzug vor dem erfahrenen Frank Damman (VfL Gummersbach). Schwenker und Müller sind auf dem besten Weg, eine schlagkräftige Flügel-zange zu werden. Man muß ihnen nur Zeit lassen", sagte Schobel.

**GOLF** 

## R. Mund – zum ersten Mal dabei. gleich im Finale

GERD BOLZE, Nürnberg Die Endspiele der Nationalen Deutschen Meisterschaft der Golfamateure bestreiten in Nürnberg zwei trotz ihrer erst 23 Jahre schon erfahrene Nationalspielerinnen und zwei bisher fast unbekannte Spieler bei den Herren

Die seit Mai amtierende Nationale Offene Deutsche Meisterin Su-senne Knödler (Feldafing) besiegte die 17jährige Deutsche Junioren-meisterin Martina Koch (Hannover) mit dem knappsten Ergebnis von 1 auf, während die bisher noch titellose Astrid Peter (Nürnberg) sicher mit 6+4 gegen die 49jährige, zehnmalige Rekordmeisterin Ma-rietta Gütermann gewann.

Der 27jährige Christian Domin (Hannover) schaffte es mit einem glücklichen 2+1 gegen den fünf Jahre jüngeren Nationalspieler Claus Blohm (Hamburg-Falken-stein). Der erstmals an einer Mei-sterschaft teilnehmende 19jährige Rainer Mund (Wegberg) - mit Oberlippenbärtchen, in kurzer Ho-se und fast ohne Nerven – setzte die Serie seiner Überraschungssiege in der Verlängerung auf dem 20. Grün gegen den 23jährigen Natio-nalspieler Hendrick van der Schalk

(Hamburg-Walddörfer) fort. "Im Lochspiel ist nichts unmöglich", sagen die Golfer. Bei den Nationalen Titelkämpfen wurde es mehrfach bewiesen. Wie ist es sonst möglich, daß bei den Herren schlußrunde gekommen sind.

Zählspiel, das ist das Spiel der Wahrheit. Hier schleppt man jeden schlechten Schlag bis zum Ende über 18, 36 oder auch 72 Löcher mit. Schlechte Schläge sind nicht mehr auszugleichen.

Anders im Lochspiel. Hier wird um jedes Loch neu gekämpft. Man kann an einem Loch mit vielen Schlägen verunglücken und verliert dann doch nur dieses eine Loch. Am nächsten Abschlag beginnt eine neue Chance, man kann das Loch zurückgewinnen.

Der knappste Sieg ist 1 auf, der Sieger hatte nach 18 Löchern mit einem Loch gewonnen. Sieger mit 3+2 heißt zum Beispiel, er hatte drei Löcher gewonnen, als mur noch zwei zu spielen waren. Ist das Spiel nach 18 Löchern noch unent-schieden, dann wird wieder am ersten Abschlag angefangen, bis zum nächsten Lochgewinn. Man ge-winnt dann auf dem 19. oder vielleicht auch erst auf dem 25. Grün.

•

RADSPORT / Beate Habetz Meisterin – Bahntest in Los Angeles

# Geld, Gold, Feuerwerk für Fahrer aus der "DDR"

sid/dpa, Los Angeles Zuerst wurden sie von den 7000 Zuschauern auf der ausverkauften

Olympiabahn begeistert gefeiert, dann gab es neben Goldmedaillen und Dollarprämien auch noch ein großes Feuerwerk. Für die Radfahrer aus der "DDR" hatte sich die Teilnahme am Großen Preis von Los Angeles bezahlt gemacht. Eine Woche vor dem offiziellen Olympiatest stellten Olympiasie-ger Lutz Hesslich im Sprint und Lutz Haueisen über 4000 Meter

Verfolgung bei ihren Siegen Bahn-rekorde auf, die am 13. und 14. August an gleicher Stelle Richtzei-

ten sein werden, wenn auch die Mannschaft des Bundes Deutscher Radfahrer an den Start geht. Das Punktefahren gewann überlegen Mario Hernig gegen die Konkur-renz aus der UdSSR, Japan, Kana-

da und den USA.
Egon Miethe, seit 1978 Trainer
des "DDR"-Teams, zeigte sich im Hinblick auf Olympia sehr optimistisch: "Es war gut, daß wir so frühzeitig angereist sind, um die Bahn richtig kennenzulernen. Sie ist besser als ihr Ruf – keine Superbahn, aber auch keineswegs lang-sam, eben eine normale Zement-

Im Gegensatz zu den letzten

Spielen von München, Montreal oder Moskau hat man sich in Los Angeles für eine Zementbahn ent-schieden, die nicht überdacht und windanfällig ist. Heinz Dietrich, der Vizepräsident des "DDR"-Verbandes, meinte dazu: "Die Bestim-mungen lassen dies durchaus zu, und die Bedingungen sind ja für

alle gleich." In Memmingen verteidigte Beate Habetz (Köln) ihren Titel als Deut-sche Straßenmeisterin im Spurt einer fünfköpfigen Ausreißorgruppe und sicherte sich damit zum sech-sten Mal seit 1977 die Meisterschaft. Nur 1981 mußte sie den Titel abgeben – an ihre Schwester

In Memmingen verwies die Welt-meisterin des Jahres 1978 auf dem 74 Kilometer langen Rundkurs Ga-by Altweck aus München und Bir-git Strecke aus Gelsenkirchen auf die nächsten Plätze.

Den Spurt der Verfolgergruppe, die eineinhalb Minuten Riickstand aufwies, gewann die dreifsche WM-Dritte der Sprinterinnen, Claudia Lommatzsch aus Mülheim Bei den Mädchen siegte die 16 Jahre alte Stuttgarterin Sandra Schumacher. Den vierten Platz belegte Ute Enzenauer aus Ludwigshafen, die mit 15 Jahren im Jahre 1981 bereits

50.8-6-

te. .

T. ....

Willes:

و يوسو

**₹**7.

1,200

.

g- (-)

教授を占す

5

\$4 - L

96.251.E.

jaj⊸vi. Nejar

T IN

200

4.

200

40.25

TOTAL

----

A. .

- 4-

i 42

12 -

# 14

الموطان

Harris Marie

152

ET.

5000

Den Schein

gewahrt

HH – Man liest es mit wachsendem Unbehagen: Da läßt die – bundeseigene – Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) uns auf einem 43 Zeilen

langen Telex wissen, daß sie den

ehemaligen FDP Bundestagsab-geordneten Klaus Gärtner zu ih-

rem Repräsentanten für Saudi-Arabien gemacht hat.

Und wozu dieser ganze Wort-schwall, den keine Großbank für

die Besetzung eines Postens in Washington oder Moskau aufwen-den würde? Natürlich, um die

Öffentlichkeit über die unüber-

sehbaren Vorzüge Gärtners zu in-formieren. Am Schluß muß ein-

fach jedem (der wirklich bis zum

Schluß gelesen hat) klar sein:

Gärtner ist unser Mann – nicht in

Wer könnte für das schwierige Geschäft mit der technischen Hil-

fe für diesen wichtigen Handels-

partner so prädestiniert sein wie

der – laut Bundestagshandbuch – Regierungsangestellte a. D. Gärt-ner? Der "Politiker mit Hang zum

Praktischen\*, als Berichterstatter

für den Entwicklungsetat im

Haushaltsausschuß "hautnah in die Entwicklungsprobleme invol-

viert", und - nicht zu verachten -

von 1977 bis 1983 stellvertretender

Seine neue Aufgabe "reizt ihn".

Wenn das den Steuerzahler nicht

beruhigen muß. Vor allem, wo man weiß, daß die GTZ als Bun-

GTZ-Aufsichtsratsvorsitzender.

Havana, sondern in Riyadh.

Rechtslage ist kompliziert: Für freifinanzierte Wohnungen kann der Vermieter seit Jahresbeginn innerhalb dreier Jahre die Grundmiete um insgesamt bis zu 30 Prozent erhöhen ("Kappungsgrenze"). Dieses Limit, das praktisch nicht ausgeschöpft wird, war zum Schutz der Mieter bereits von der alten Bundesregierung gezogen

Offen war bisher, ob diese Grenze auch für Sozialwohnungen gilt, bei denen der Eigentümer die öffentlichen Darlehen zurückzahlte. In diesem Fall gilt die Kostenmiete noch für eine Nachwirkungsfrist (bis acht Jahre) weiter. Dann erst darf die Marktmiete erhoben wer-

Der Mieterbund argumentierte nun, bei Freigabe einer Sozialwohnung sei die 30-Prozent-Grenze ebenfalis wirksam. Das hätte zur Folge, daß der Vermieter die Marktmiete praktisch nie erreichen könnte, obgleich sie ihm rechtlich in Aussicht gestellt ist. Ein Beispiel aus einer Großstadt:

bei sieben Mark und mehr. Würde die Kappungsgrenze auch in diesem Fall gelten, könnte der Eigentümer das Entgelt lediglich von 3,20 auf rund vier Mark aufstocken, hätte also keine Chance, je die versprochene Marktmiete zu errei-chen. Die betroffenen Hauseigentumer sehen darin einen nicht gewollten Dirigismus, einen neuen Mietenstopp durch die Hintertür. Sie befürchten, daß mit Hilfe dieser Rechtskonstruktion die Billigmiete zu ihren Lasten verewigt Unter Juristen wird die Rechtslage unterschiedlich beurteilt. Es

reich gedacht gewesen.

Bei den parlamentarischen Beratungen ist die Frage nicht gesehen worden. In Bonn wird nicht damit gerechnet, daß das Gesetz wiederum geändert werden könnte. Nach Ansicht von Wohnungsexperten besteht deswegen durchaus die Möglichkeit, daß Gerichte anders entscheiden, als es nach Auslegung des Bundesbauministeriums gebo-

# nicht für Sozialwohnungen"

ab 1984 bei etwa 3,20 Mark; nach Rückzahlung der Darlehen dürfte Bei der neuen Mietgesetzgebung hat der Gesetzgeber dieses Pro-blem offenbar übersehen. Die

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Wann sie in Rente gehen

..bekamen 1982 Rente

Beruis-oder Erwerbsunfähig

Schwerbehindens

**Arbeitslosigkeit** 

60. Lebensjahres

Vollendung des

63. Lebensjahres

Vollendung des 65. Lebensjahres

Seit 1957 haben die Frauen bei der Rente eine Sonderstellung: Sie

können, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, schon mit 60 Jahren

ein vorgezogenes Altersruhegeld beziehen, Männer dagegen erst mit 63

Jahren. 1982 machte jede dritte Neurentnerin von dieser Möglichkeit

Gebrauch. Diejenigen, die noch bis zum 65. Lebensjahr oder länger arbeiten, sind auch bei den Männern zu einer kleinen Minderheit von

# SCHIFFBAU / Kiel befürchtet einen Subventionswettlauf nach Bonn

# Stoltenberg: Wir wollen den Werften in ihrer schwierigen Lage helfen hilfeprogramm fortgesetzt werde. Mit einer Verpflichtungsermächti-

WELT DER WIRTSCHAFT

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel (CDU) zeigte sich enttäuscht über die geringe Aufstockung der Reederhilfe von 230 (1983) auf 250 Millionen Mark im Regierungsentwurf des '84er Bundeshaushalts. "Das wird die Probleme

nicht lösen", erklärte er vor Journalisten in Bonn. Um einen Subventionswettlauf gemessen zukommt".

der Küstenländer Bremen, Ham-burg, Niedersachsen und Schles-wig-Holstein zu vermeiden, hat Barschei eine Vereinbarung ange-regt, um die sich jetzt die Wirt-schaftsminister und -senatoren dieser Länder bemühen und die an die Vereinbarungen der Werften-konferenz vom 21. April anknüpft. Barschel ist optimistisch, daß es nach der Sommerpause zu einer Einigung kommt. Schleswig-Holstein habe für Auftrags- und Struk-turhilfen 87 Millionen im Landes-

etat vorgesehen. Bei der Werftenkonferenz im April sei man weitgehend einig ge-wesen, daß ein Kapazitätsabbau um ein knappes Drittel (Rückgang der Beschäftigtenzahl von rund 29 000 auf rund 20 000) unvermeidlich sei. Immerhin lägen die ent-sprechenden Vorstellungen der Gewerkschaften mit einem Abbau auf 23 000 "nicht weit davon ent-fernt". Die Bundesrepublik brauche allerdings auch in Zukunft ei-gene Kapazitäten im Handels- und Marineschiffbau.

Barschel machte deutlich, daß Mittel nur dann bewilligt werden sollten, wenn echte Überlebens-chancen bestünden. Zugleich kriti-sierte er an der neuen wie der früheren Bundesregierung, daß Nord-deutschland bei Bundesentscheidungen nicht der Stellenwert bei-

**AUF EIN WORT** 

Barschel nannte beispielhaft die Bevorzugung des Südens im Fern-straßenbau, ferner die Beibehal-tung der Bundeszuschüsse für die landwirtschaftliche Unfallversi-cherung. Das führe dazu, daß die erforderlichen Millionenbeträge an

anderer Stelle im Agraretat einge-spart werden müßten. Zu den Opfern gehöre auch der Küsten-Sein Vorgänger im Amt des Regierungschefs, Finanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU), hat unter der Überschrift "Zur Förderung von Schiffbau und Schiff-fahrt" am Wochenende im Presse-

dienst des Ministeriums eine etwas andere Rechnung aufgemacht. Die Situation dieser Wirtschaftszweige "weiterhin durch spiirbare Wettbewerbsnachteile und ver-schärfte internationale Konkur-renz bestimmt", schreibt er. Die Bundesregierung könne den betroffenen Unternehmen zwar nicht die erforderlichen Entscheidungen abnehmen, "aber sie ist mit den Mitteln der Finanzpolitik bereit, ih-nen in ihrer schwierigen Lage zu helfen. Dabei geht es vor allem um die Unterstützung bei strukturel-

len Anpassungsprozessen." Stoltenberg erinnert daran, daß trotz schmerzhafter Sparmaßnah-men in vielen Bereichen das Werft-

EDELSTAHLHANDEL

#### Dienstag muß Reagan über Importbarrieren entscheiden H-A. SIEBERT, Washington geworfen. Die Urteile der Interna-

Morgen entscheidet es sich, wie ernst die USA das auf dem Wirtschaftsgipfel in Williamsburg abgegebene Versprechen nehmen, den handelspolitischen Protektionismus nicht nur zu stoppen, sondern bei zunehmender wirtschaftlicher Erholung sogar abzubauen. Am 5. Juli muß Präsident Reagan nach dem Gesetz die Wahl treffen, ob ausländische Edelstahllieferungen durch künstliche Importbarrieren chränkt werden sollen oder nicht. Wie in Washington zu erfahren war, sind sechs mögliche Op-tionen nach Kalifornien geflogen worden, wo Reagan den heutigen

Unabhängigkeitstag verbringt. Mit einer Beschwerde nach dem Trade Act of 1974 haben vor anderthalb Jahren amerikanische Edelstahlhersteller sechs europäischen Ländern, darunter der Bun-desrepublik, Exportsubventionierung und Dumpingpraktiken vor-

Washington und des US-Handelsministeriums lauteten auf "schuldig". Die ITC hat dreijährige mengenmäßige Restriktionen vorge-schlagen, die Branche verlangt einen weiterreichenden Schutz. Nach ihren Angaben haben die Ausländer ihren Anteil am US-Markt seit 1979 von 10,8 auf 19,9 Prozent erhöht; die Kapazitātsauslastung der US-Firmen betrug 1982 nur 42 Prozent, von 22 erwirtschafteten 18 einen Verlust. Auf die Eu ropäer entfällt mehr als die Hälfte der Importe. Reagan steht unter dem starken

tional Trade Commission (ITC) in

gung von 652,8 Millionen Mark könnte in den Jahren 1984 bis 1986

ein mögliches Neubaufördervolu-

men von je rund drei, insgesamt also neun Milliarden Mark, begün-stigt werden. Mit den Mitteln wer-den Schiffbaukredite 1984 und

1985 um 2,5 Prozentpunkte und

1986 um zwei Prozentpunkte zins-

verbilligt. Bei der im '84er Haushaltsent-

wurf vorgesehenen Reederhilfe von 250 Millionen Mark weist Stol-tenberg darauf hin, daß dies 70

Millionen Mark mehr seien, als in

der alten Finanzplanung vorgese-

hen, während Barschel auf die ge-ringere Differenz gegenüber 1983 abhebt. Mit den erhöhten Zuschüs-

sen (12,5prozentige Baukostenzu-schüsse für den Neubau von Han-delsschiffen) könnten 1984 auf

deutschen Werften, so Stoltenberg,

Aufträge von rund zwei Milliarden

Mark gefördert werden. "Damit wird einer Forderung der Küsten-länder auf ihrer Konferenz am 21. April 1983 entsprochen. Die Kü-

stenländer erwarten für die näch-

sten Jahre ein realisierbares Auf-

tragsvolumen von etwa drei Mil-liarden Deutsche Mark, davon et-

wa zwei Milliarden aus İnlandsauf-

Die Bundesregierung setze des-halb einen Schwerpunkt bei Neu-

bauhilfen, weil diese unmittelbar

und ohne Zeitverzug investitions-fördernd wirkten und deutsche

Werften bei rückläufiger Entwick-

lung des Weltschiffbaumarktes zu-

nehmend auf traditionelle Inlands-kunden angewiesen seien.

Druck des Kongresses und der Stahllobby. Der Stahl-Caucus will die dem Internationalen Währungsfonds zugesagten 8,4 Milliar-den Dollar blockieren, falls das Weiße Haus keine harten Maßnahmen ergreift. Damit wird der Stahl-streit mit der Verschuldungskrise in der Dritten Welt verknüpft.

Moderate Erhöhung? dringt darauf, daß die Bundesregie-

#### Bonn (HHL) - Der Wirtschaftsausschuß des Deutschen Bundestages

63

66 bbre

rung erst nach der Sommerpause über eine Erhöhung der Hermes-Gebühren für die Exportkreditver-sicherung entscheidet. Wie der wirt-schaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Haussmann, erklärte, bestehe zwischen Vertretern aller Bundestagsfraktionen Einig-keit, "daß die Erhöhung nicht zu drastisch ausfällt" und daß die Auswirkungen auf die Struktur (Unternehmensgrößen) berücksichtigt würden. Vor allem beim Anlagenbau müsseauf die durch Exportsubventionen anderer Länder erschwerte Wettbewerbslage Rücksicht genommen werden. Der Wirtschaftsausschuß wird sich im Sep-tember mit der Gebührenerhöhung beschäftigen.

neun Prozent zusammengeschrumpft.

## Weg der Kurse

|             | 1. 7. 83 | 24. 6. 83 |
|-------------|----------|-----------|
| Boeing      | 45,875   | 47        |
| Chrysler    | 31,625   | 35,25     |
| Citicorp    | 40       | 38,75     |
| Coca-Cola   | 50       | 50,25     |
| Exxon       | 34,25    | 34,25     |
| Ford Motors | 56,125   | 58,75     |
| IBM         | 121,25   | 122,75    |
| PanAm       | 8        | 8,375     |
| US Steel    | 24,75    | 25,625    |
| Woolworth   | 35 75    | 35        |

#### UdSSR gut gehalten Washington (AP) - Die Sowjet-

Vergleich hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren besser ab als die Vereinigten Staaten und andere westliche Industriestaaten. Das geht aus einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervor. Der Bericht sagt der Sowjetunion für das laufende Jahrein Produk-tionswachstum von 2,5 Prozent voraus, den USA eine mit 2,4 Prozent geringfügig niedrigere Rate. Unter den westlichen Ländern hält Japan den westlichen Landern nan Japan mit einer Prognose von 2,8 Prozent die Spitzenstellung, während Groß-britannien mit 1,5 und die Bundes-republik mit 0,5 Prozent weit abgeschlagen folgen. Die IWF-Statistiken weisen für die Sowjetunion in den Rezessionsjahren 1976/80 ein Wirtschaftswachstum von jährlich vier Prozent aus, während die Rate für die USA 3,7 Prozent betrug.

union schneidet im internationalen

## Bilaterale Hilfe

Washington (Sbt.) - Gespräche über die bilaterale Entwicklungshilfe hat der Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Volkmar Köhler, mit der Reagan-Administration ge-führt. Wie Köhler in der US-Hauptvon 1986 an die Marktmiete erho-ben werden. Sie liegt heute bereits

überwiegt jedoch die Auslegung, daß es sich um zwei völlig verschiedene Mietsysteme handelt, auf der einen Seite die Markt- bzw. Vergleichsmiete für freifinanzierte Wohnungen, andererseits um die starre Kostenmiete für Sozialwohnungen. Die 30-Prozent-Grenze sei stets für den freifinanzierten Be-

# Tendenz schwankend

Von ERWIN SCHNEIDER

Vaum haben in den letzten Monaten erste Anzeichen eines Aufschwungs an den internationaen Rohstoffmärkten den tiefen Einbruch des vergangenen Jahres angsam in Vergessenheit geraten assen, fängt die Diskussion über ien weiteren Weg der Preise wieder an. Zwei Standpunkte beherrschen das Geld: einmal die Furcht, laß wieder steigende amerikani-sche Zinsen die kurze Periode der Zuversicht rasch beenden können. Zum anderen die These, daß lie Rohstoffmärkte gar nicht so insempfindlich seien, sondern om konjunkturellen Aufschwung in den Vereinigten Staaten, der in absehbarer Zeit auch auf die ande-

ren Instriestaaten übergreifen müßte, weiter beflügelt werden. Denn die Experten begründen ihren Optimismus mit den zunehmenden Aufträgen in der Bauindustrie, den langsam wieder steigen-den Konsumausgaben und dem leichten Lagerabban.
Der Gipfel der Industrienationen

im amerikanischen Williamsburg Anfang letzten Monats hat den Anhängern beider Theorien Munition gegeben. Die Notierungsschwäche in den ersten Junitagen beruhigte sich deshalb zum Monatsende wieder. So fiel zwar der Moody's Index (auf Dollar-Basis) um 18 Punkte auf 1040,5, während der auf dem gegenüber dem Dollar abgeschwächten) Pfund basierende Reuter's-Index 24 Punkte zulegte

nnd bei 1856,7 notiert wurde.
Die überwiegende Zahl der Marktteilnehmer scheint jedoch ier Meinung zu sein, daß die Aussichten auf kurzfristig höhere Zinen für das Preisniveau bei Roh- itoffen "lediglich eine untergeordnete Rolle spielen", wie der "Ter-ninmarkt", ein Informationsdienst ies Brokerhauses Hornblower, Ficher & Co. kommentiert. In erster <u>inie würden wohl zumindest in</u> ien kommenden Monsten Konsunktur- und Ernteberichte ein Drientierungspunkt sein, heißt es

veiter. Cine nur kleine Enttäuschung für Ldie Märkte blieb sicherlich das Ergebnis der Welthandelskonfe-enz (Unctad VI) in Belgrad, die am Wochenende mit einem in letzter dinute verabschiedeten lauwarnen Kompromiß beendet wurde. Denn die Aussichten für ein Abcommen zur Stabilisierung der lohstoffpreise waren von vornherin recht klein eingeschätzt wor-

Der Juni begann mit einem staren Kursrückgang des Goldes um napp 25 Dollar. Jedoch fiel der reis im letzten Monat nicht unter

Moody's (31.12.31=100) New York

Reuter's (18. 9.31=100) London

) Zweite Abladung ') A-Index-Preis

Aussichten auf hohe Inflationsraten und ein relativ hoher Dollarkurs dem Edelmetall keine Schwächung bedeuten. Denn Charts und Verkäufe am Kassamarkt deuteten darauf hin, daß der Preis sogar bis auf 380 Dollar fallen würde. Bei dieser Widerstandskraft, die auch von der Spekulation honoriert wird, sehen einige Experten schon im nächsten Jahr wieder die 500-Dollar-Grenze fallen, sogar bei 600 Dollar wird das Potential vereinzelt angesiedelt.

desunternehmen eine ausgespro-chene Schwäche für politische "Versorgungsfälle" hat. Da gibt es doch die ehemalige Parlamentari-sche Staatssekretarinim Entwick-lungsministerium, Brigitte Frey (SPD), nach ihrem Abschied aus

dem Bundestag glücklose Kurato-rin der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung, für die die GTZ ebenfalls einen Park-platz gefunden hat. Für irgend etwas müssen Bundesunterneh-

Alternative?

Rei. - Der Kanzler wünscht den

Abschied von der These "Studium

ist immer das Beste"; es müßten sinnvolle Alternativen zum Stu-

dium geschaffen werden. So nach-

zulesen in einer Dokumentation

vom Deutschen Industrie- und Handelstag. Die Ansicht wird vie-le Anhänger finden, unter den Studierten und auch unter denen,

die auf ihrer Hände Arbeit schwö-

ren. Nur: Wie soll die Alternative aussehen? Benötigt werden Fach-arbeiter, besonders in der Metall-

industrie und artverwandten Zweigen. Wie will man einen Ab-

iturienten aber dazu bringen, sich dafür zu interessieren, wenn er

lieber Chemie, afrikanische Geschichte oder Betriebswirtschaft

studieren möchte? Sollte man nicht auch hier auf die Kräfte des

Marktes vertrauen, die am Ende

nur dem auskömmliches Einkom-

men sichern, der Fähigkeiten an-

bietet, die nachgefragt werden? Wie stünde außerdem die Regie-rung mit ihrer Lehrstellen-Garan-

tie da, wenn auch nurzehn Prozent

der Studienplatzbewerber einen

Ausbildungsplatz suchten?

men schließlich gut sein.

Als einen wichtigen Faktor für die in den letzten Jahren immer stärkeren erratischen Kursbewegungen bei Gold sieht die Bank für Internationalen Zahlungsaus Internationalen tausch (BIZ) in Basel den Anstieg der Produktion, die 1982 um 44 auf 1010 Tonnen anstieg und so das höchste Niveau der letzten acht Jahre erreichte. Dabei schätzte die BIZ Angebot und Nachfrage im vergangenen Jahr auf 1315 nach 1200 Tonnen.

Die Chinesen beeinflußten zu-letzt das Geschehen am Kup-fermarkt. Zum Monatsbeginn noch wurde der nachgebende Preis da-mit begründet, daß die Käufe aus China kein bestimmender Faktor mehr seien, jedoch in der zweiten Junihälfte wurden die höheren Kassapreise in London darauf zurückgeführt, daß die Chinesen wieder größere Mengen kaufen woll-ten. Auch wenn der Einbruch der letzten beiden Jahre für die Kupferindustrie vorüber zu sein scheint, sind die Risikofaktoren nicht kleiner geworden. Erst die kommenden sechs Monate werden nach Branchenmeinung zeigen, ob sich mit der Konjunktur auch die Kupfernachfrage belebt. Die Ver-braucher halten dagegen immer noch ihre Lager sehr knapp und lassen sich nicht durch die Erwartung von Preiserhöhungen zum

Kauf verleiten.
Auf den Kaffeemarkt kommen große Probleme zu Zwar wird allgemein erwartet, daß das neue in-Kaffeeabkommen (ICA) am 1. Oktober in Kraft tritt, aber angesichts einer Welternte die für die Saison 1983/84 auf 95 Millionen Sack, das sind über 16 Prozent mehr als in der Saison 1982/83, geschätzt wird, werden die Auseinandersetzungen über die Globalquote und den Preisrahmen

noch heftig werden.

Ein Ende der Hausse bei Kakao ist nicht in Sicht. Wie die Kakao-Einkaufsgesellschaft in Hamburg feststellt, hat sich diese Hausse selbst getragen und vom eigentlichen Grund der Sone um die Erne chen Grund, der Sorge um die Ernte in Westafrika weiter entfernt.

Gesamttextil: Kritik an Pariser Beihilfen dpa/VWD, Frankfurt

99 Wußten Sie, daß die Re-

gierungen der EG-Staa-

ten jede für sich in den

siebziger Jahren zwar

doppelt soviel Mittel für

Forschung und Ent-

wicklung aufgewendet

haben wie die Japaner,

daß diese aber viermal

soviel Patente anmelden

konnten wie wir? War-um? Weil jeder Mit-

gliedsstaat glaubte, es al-

Gaston Thorn, Präsident der EG-

lein schaffen zu können. 99

Kommission. FOTO: PAUL-VERSELE-STUDIO X

Die Textilindustrie der Bundesrepublik hat die EG-Kommission nachdrücklich aufgefordert, das von ihr verfügte Verbot von Beihilfen auch durchzusetzen. Der Spitzenverband Gesamttextil erklärte dazu in Frankfurt, die deutschen Unternehmen seien schockiert, weil Frankreich sich über dieses Beihilfenverbot für seinen Textilsektor hinwegsetze. Wegen der Nichtachtung dieses Verbots habe die EG-Kommission die französische Regierung im April beim Euro-päischen Gerichtshof verklagt. Gleichwohl sei das Beihilfenschema – es entlaste die französische Textilindustrie von Sozialabgaben -von Paris mit einigen Änderungen erneut um ein Jahr verlängert wor-den. Gesamttextil vermutet, die französische Regierung spiele auf US-AKTIENMÄRKTE

# Mit steigenden Zinsen wächst das Anleger-Risiko

H.-A. SIEBBRT, Washington Die bescheidenen Kursgewinne an den letzten drei Börsentagen, die übrigens immer erst gegen Schluß erzielt wurden, signalisieren an den US-Aktienmärkten noch keinen Klimawechsel. Die Zinsfurcht hat sich eher verstärkt, nachdem die Geldversorgung er-neut aufgebläht worden ist. Das Aggregat MI liegt nun um 17 Mil-liarden Dollar über dem Zielkorri-dor. Das schafft eine kritische Ausgangslage für den Monat Juli, weil die dritte Einkommenssteuersenkung sowie Rentenerhöhungen die monetäre Expansion ohnehin schon beschleunigen. Die Wall Street gibt sich sehr besorgt, zumal auch Commercial Paper, die Unter-nehmen zur kurzfristigen Finanzie-rung aufnehmen, um 2,8 Milliarden Dollar in die Höhe geschnellt sind. Bei halbierten Umsätzen stieg Dow-Jones-Industrie-Index am Freitag zwar um 3,30 auf

1225,26 Punkte. Im Wochenverlauf verlor er jedoch 16,43 – Montag und Dienstag minus 32 – Punkte. Der breiter gestreute Nyse-Index sack-te um 0,91 (Freitag: plus 0,50) auf 97,91 Punkte. Die beiden wichtigsten Barometer haben im ersten Halbjahr 1983 16,8 und 20,2 Prozent zugelegt. Der steilere Aufwärtstrend bei Standardwerten unterstreicht ihre häufig vernachlässig-

te Bedeutung.
Für den Rest dieses Jahres setzen Broker auf Ölaktien, wobei sie auf die stark geschrumpften Lagerbestände und die kräftige US-Konjunktur verweisen. Hoch eingescharten für Elugsesellschaften chancen für Fluggesellschaften und Autofirmen, vor allem Chrys-ler, die lange im Keller waren. Eine Rückkehr zur alten Haussestim-mung, die den "Dow" auf mehr als 1300 Punkte treiben könnte, hängt aber ausschließlich von der Zins-

STRUKTURWANDEL / Frühwarnsystem für Unternehmen gefordert

# Das Ruhrrevier braucht Marketing

HANS BAUMANN, Essen Ein immer dichter werdendes Geslecht von Produktions-, Preisund Handelsüberwachungen führte bisher nur zu einer Verwaltung der Stahlkrise", sagte Prof. Harald Jürgensen, Direktor des Instituts für Europäische Wirtschaftspolitik an der Universtität Hamburg, auf einem Kongreß der Universität Dortmund über Probleme des struktureilen Wandels. Auch die zuständige EG-Kommission sei bisher nicht in der Lage gewesen, für eine befriedigende Lösung der

Probleme zu sorgen. Nach Jürgensen verbleibt nur die Hoffnung, daß die Stahlkrise durch eine nachhaltige Erholung der Weltwirtschaft so weit gemin-dert wird, daß die begrenzten re-gionalen und unternehmerischen Möglichkeiten ausreichen, um die Probleme endgültig zu lösen. "Nach neun Jahren Wettlauf zwischen Problementwicklung und Problemlösungsbereitschaft eine eher bescheidene Erwartung", schränkt Jürgensen aber ein

Nachdem schon sehr früh der erste Versuch zur Gründung einer Ruhrstahl AG" zu den Akten gelegt wurde, scheine auch der bran-chenübergreifende Vorschlag der Stahlmoderatoren keine Chance zu haben. Die Uneinigkeit der inlän-dischen Hersteller mache es auch dischen Hersteller mache es auch nicht wahrscheinlich, daß eine Umstrukturierung der deutschen Stahlindustrie mit der begrenzten Unterstützung der Bundesregierung erfolgreich zu Ende geführt werden könnte. Nach Jürgensen sind die großen Überkapazitäten der Stahlindustrie zum Teil mit der Wachstumsennhorie der senhziger Wachstumseuphorie der sechziger Jahre zu erklären. Die wirtschaftliche Krise des

Ruhrreviers kann nach Meinung des Dekans der Abteilung Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Uni Dortmund, Hans-Günter Meissner, nicht mit den Klischee aus der Frühzeit der Industrialisierung oder aus den Jahren des Wiederaufbaus gelöst werden. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre, Thomas Reichmann, ist sicher, daß 50 Prozent der Unternehmieden werden können, wenn lei-stungsfähige Kontroll- und Anpassungsinstrumente in den Firmen vorhanden wären. In Anlehnung an den militärischen Bereich empfiehlt er "ökonomische Frühwarnsysteme", die rechtzeitig neue Marktentwicklungen erkennen lassen. Meissner empfiehlt spezifi-sches Marketing für das Ruhrge-biet. Solches Marketing werde be-reits erfolgreich von Städten angewendet. Nur mit Marketing lasse sich das negative Image des Reviers ändern. Alfred Herrhausen, Vorstands

mitglied der Deutschen Bank, sag-te auf dem Kongreß, daß gerade im Kreditgewerbe die Strukturkrise besonders deutlich werde. Insgesamt sei der Strukturwandel bei den Banken kaum geringer als in anderen Wirtschaftsbereichen. Diese Veränderungen seien jedoch in dem wachsenden Markt der Finanzierung leichter zu bewerkstelligen gewesen als in stagnierenden oder gar schrumpfenden Märkten.

stadt erklärte, komme es darauf an, Überschneidungen bei Projekten zu vermeiden. Die knapperen Haushaltsmittel müßten außerdem gezielter eingesetzt werden.

63

QUELLE: GLOBUS

## Fusionsentwurf

Bremen (rtr) - Die Anteilseigner und Vorstände der Bremer Großwerften Aktiengesellschaft "We-ser" und Bremer Vulkan AG sowie die Hapag-Lloyd Werft GmbH in Bremerhaven haben sich nach Angaben des Bremer Wirtschaftssenators Karl Willms auf den Entwurf eines Fusionsvertrages geeinigt. In einer Erklärung des Senators hieß es, der geplante Zusammenschluß stehe auch den übrigen Bremer Werften offen. Der Senat und die Verhandlungspartner wollen nach der Erklärung versuchen, eine finanzielle Unterstützung des Bundes für die Fusion zu erreichen.

Kreditwesengesetz noch 1983 Bonn (rtr) - Die Bundesregierung

hat noch für 1983 die Vorlage eines Entwurfs zur Novellierung des Kreditwesengesetzes zugesagt, mit dem auch die ausländischen Mut-tergesellschaften deutscher Banken der deutschen Bankenaufsicht unterworfen werden sollen. Dies kundigte der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Friedrich Voss, im Bundesrat an. Darin soll vor allem das Verhält-nis zwischen Kreditengagements und Eigenkapital unter Einbeziehung der Auslandsmütter festgelegt werden, damit bei Zahlungs-schwierigkeiten aufgrund ausbleibender Kreditrückzahlungen Bankenzusammenbrüche vermieden werden können.

Hartes Anzeigengeschäft Hamburg (dpa/VWD) - Im sin-

kenden Anzeigengeschäft der Zeit-schriften hat der "Spiegel" die Marktführung übernommen. Das wird aus einer Anzeigenanalyse von 75 Titeln durch den Informations-dienst "text intern" für das 1. Halbjahr 1983 deutlich. Mit 2805,6 Anzeigenseiten (minus 6,2 Prozent gegen-über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres) hat der "Spiegel" den Spitzenreiter von 1982 verdrängt. Der "Stern" fiel mit 2444,7 Seiten (minus 11,7 Prozent) auf den zweiten Platz zurück. Nur bei 30 Zeitschriften sei gegenüber dem Vor-jahr ein Plus festzustellen, heißt es in der Analyse. Eine Zuwachsrate von 12,3 Prozent auf 1602,9 Seiten erzielte die "Wirtschaftswoche". Gewinner sind auch die beiden preiswerten Funkzeitschriften des Axel Springer Verlages und von Bauer. Die "Funk Uhr" machte mit 745,9 Seiten ein Plus von zehn Prozent, die "Fernsehwoche" mit 589 Seiten garein Plus von 46,2 Prozent.

#### Dabei ist das spekulative Interesse an diesem Markt zur Zeit so groß ue 400-Dollar-Marke. Gold scheint lso derzeit so stark zu sein, daß teigende Zinsen in USA, wenig wie nie: Tief Ende Hoch Kinheit Ende Börse **Cohstoffe** Mai Juni 1983 1983 1983 1983 1092,50 1137,15 932,23 1121,75 Supfer 454,50 419,75 479.39 ink £/t 470,50 8375,00 8811,00 9290,00 7392.50 £/t linn 257,75 268,00 312,75 267.50 £/t 3lei 439,00 402,75 511,50 416,75 old L 757,55 841,55 948,65 680,30 ilber p/Unze 322,00 244,55 292,45 277,40 Jatin £/Unze 367,00 306,25 343,25 342,67 Cts/bu Weizen 304,00 318,87 242,62 317.67 Tais 1108,00 1543,00 1543,00 1446,50 £/t ('Cakao 2272,00 1569,00 1670,00 1647.00 £/t (affee ') 187 95,00 179,75 187,00 ucker £/t 19,67 15,99 18,33 18,35 Cts/lb iojači 83,70 70,35 80,00 83,15 Cts/kg 3aumwolle2) Li 576,50 527,50 563,00 569,00 chweißwolle S Cts/kg 81,25 50,00 73,75 78,75 Cautschuk 1084,9 1005,8

1058.5

1832,7

1527,7

Li = Liverpool

1879,2

1040,5

**HARPENER** 

## Hohe Dividende beibehalten

J. G. Düsseldorf Nicht gerade im Brustton der Überzeugung, aber doch mit Zuversicht kündigte Vorstandsmitglied Heyo Schmiedeknecht auf der Hauptversammlung des größ-ten deutschen Mischkonzerns, Harpener AG, Dortmund, den etwa 20 000 Eigentümern von 127,6 Mill. DM Aktienkapital an, daß die für 1982 auf glatte 9 DM (nach 7,50 DM plus 1 DM Bonus) aufgestockte Di-vidende für 1983 beibehalten

Hauptquelle der frühen Zuversicht: Bei Abwärtstrend des 1982 noch 218 Mill. DM Umsatz starken Eigengeschäfts" (dies zumal wegen Turbinenrevision des nur noch für ein Jahrzehnt tauglichen Kraftwerkes) und insgesamt stabilen Beteiligungserträgen erwartet man vor Reinvestition steigende Zinseinnahmen aus weiterhin hohen Buchgewinnen beim zügigen und "mieterschonenden" Verkauf des großen Eigentums an Bergmanns-

wohnungen. Andererseits sieht der Vorstand derzeit einen "echten Anlagenotstand" bei der steuerneutralen Wiederanlage der Buchgewinne in Gewerbeobjekten. "Wir haben hier ganz erhebliche Schwierigkeiten, weil der Standort Ruhrgebiet aus den verschiedensten Gründen für Neuansiedlungen nicht unbedingt der günstigste ist."

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bocholt: Cortex Konkurs eröffnet: Bocholt: Cortex Handel u. Service GmbH, Heiden; Esslingen: Kaufhaus Orion GmbH; Frankfart/M.: Otger Bau GmbH & Co KG f. Warenhandel, Bad Windsheim; Immoba-Immobilien-Verwaltungsges. mbH; Gelsenkirchen: Schwesig GmbH; Hagen: Nachl, d. Wolfgang Walter Waldemar Schindler; Hamburg: Chempharm Im- u. Export GmbH; Hildesheim: Danform Holzbearbeitung GmbH; Kaufbeuren: Keppel + Weber GmbH, Buchloe; Köln: Nachl, d. Giuseppe Canella; Mainz: Gerhard Lotzen; Möschengladbach: Josef Korsten, Dachella; Moschengladbach: Josef Korsten, Dache chengiadbach: Josef Korsten, Dach-deckermeister; Karl-Heinz Nethen, Dachdeckergeselle; Nürnberg: Peter Griechenbaum, Schwarzenbruck; Pin-meberg: Brüdgam Transport GmbH, Wedel; Remscheld: Fred Richard Huweder, Remscheller Fred Richard Hi-ber, Fabrikant, handelnd u. Stahlwa-renfabrik Josef Pütz, Solingen; Sieg-burg: Hannelore Gabriel geb. Gehb, Eitorf-Alzenbach; Karl Gabriel, Eitorf-Alzenbach; minderjährigen Karl-Josef Gabriel, Eitorf-Alzenbach; Stuttgart: Nachl. d. Waiter Robert Besemer; Nachl. d. Frieda Pantel geb. Fischer; Stuttgart-Bad Cannstatt: Johann Weisser, Gerlingen, Inh. d. poggenpohl-Studio Weisser, Ulm (Donau): Būwobau Studio Weisser, Ulm (Donau): Büwobau Wohnungsbauges. mbH; Weilburg: Heinz Fähtz, Fahrzeugbau- u. Maschinenfabrik, Weinbach 6 - Edelsberg; Weilheim: Nachl. d. Dr. med. Maria Weimer, Arztin, Seeshaupt; Nachl. d. Klaus Hans Eilken Starnberg-Söcking. Anschluß-Konkurs eröffnet: Ramburg: Jürgen Ernst Wilhelm Jung, Kaufmann, Alleininh. d. Wilhelm Jung, Wergleich eröffnet: Oldenburg: Hamann Druckereimaschinen GmbH,

DEUTSCHE BP / Starke Verluste im Ölgeschäft, bei der Chemie und im Kohlehandel - Mutter mußte aushelfen

# Strukturanpassungen sind teuer und schmerzhaft

Bei der Deutschen BP AG, Hamburg, die im Zuge des Umbruchs am Mineralölmarkt in eine schwere Krise geraten war, glaubt man 1984 über den Berg" zu sein. Das 1980 in Angriff genommene Struktur-konzept soll in den nächsten Mona-ten abgeschlossen werden und so-wohl zu nachhaltigen Kosteneinsparungen als auch zu einer qualitativen Stärkung der Gesamtorganisation führen. Bereits 1982 und im ersten Halb-

jahr 1983 hätten sich die Realisierung der Maßnahmen positiv ausgewirkt, betont Vorstandsvorsit-zender Hellmuth Buddenberg, BP werde auch die noch verbleibenden Schwachstellen aus eigener Kraft lösen und die Marktpositionen in der Energiewirtschaft ver-

Auf dem weiteren Weg "über den Berg" muß BP freilich noch einiges an der Strecke liegen lassen. Die Raffinerie-Kapazitäten für die Rohölverarbeitung, die 1979 noch rund 24 Mill. t betrugen, sind inzwi-schen auf 8 Mill. t reduziert und werden Ende 1983 auf 5 Mill. t schrumpfen. Sie stehen dann aus-schließlich in Süddeutschland. Die Ruhr-Raffinerie ist auf den Einsatz von Heizölkomponenten umge-stellt, die Raffinerie Harburg wird zur Zeit umgerüstet.

Im Vertriebsbereich ist in einer ersten Stufe das Kleinverbraucher-

geschäft bei der Strohmeyer GmbH zusammengefaßt worden, die Zahl der Verkaufsstellen von 160 auf 95 verringert. Nunmehr plant BP die 3 Gesellschaften BP Handel GmbH, Strohmeyer mbH und Fanal GmbH in der BP Strohmeyer GmbH zu vereinen. Bei einem Absatzvolumen von 7 bis 8 Mill. t wird sie nur noch eine Ge-schäftsführung mit 5 Niederlas-sungen haben. Im Tankstellenbereich ist im Endstadium ein Netz von nur noch 1600 bis 1700 Stationen vorgesehen (zur Zeit etwa

Parallel zu diesen Maßnahmen vollzieht sich bei BP ein schmerzhafter Prozeß der Personalanpassungen auf allen Ebenen. Inner-halb von drei Jahren gehen fast 3000 Arbeitsplätze verloren. Ende 1984 wird die Belegschaft nur noch knapp 7000 betragen. Der Abschluß für 1982 macht

überdeutlich, daß BP diese Radikalkur ohne Hilfe der Muttergesell-schaft finanziell nicht bewältigen kann. Die britische BP hat im Berichtsjahr 200 Mill. DM über eine Kapitalerhöhung und 400 Mill. DM in Form eines ergebniswirksamen Zuschusses nach Hamburg trans-feriert. Ihre Hilfe wird auch noch in diesem Jahr nötig sein. Nachdem BP 1982 rund 177 Mill.

DM zusätzliche Belastungen aus dem Strukturkonzept bewältigen mußte, werden es in diesem Jahr

nochmals rund 300 Mill. DM sein. Daneben schreibt der Konzern tiefrote Zahlen im operativen Geschäft. Die Verluste im Ölgeschäft, so betont Buddenberg, hätten sich gegenüber 1981 zwar vertingert, erreichten 1982 bei einem Verlust pro Tonne von 32 (53) DM aber immer noch die stattliche Größenordnung von 583 Mill. DM. Hinzu kamen 42 Mill. DM Verlust aus der Chemie, 15 Mill. DM aus dem Kohlehandel und 79 Mill DM für Aufwendungen im Bereich Exploration Ledig-lich das Gasgeschäft erbrachte dank der "strategischen Perle" Ruhrgas AG 55 Mill. DM Gewinn.

Nimmt man alles zusammen, har BP im Berichtsjahr fast 850 Mill. DM verloren. Zum Ausgleich löste BP die Preissteigerungsrücklage von 288 Mill. DM auf einen Schlag auf und griff auf 386 Mill. DM ao. Erträge von der Mutter zurück. Diese Mittel flossen ihr zu, indem eine Reihe von Aktiva, die, so Buddenberg, "ohne strategischen Wert für BP" seien, auf die Mutter übertragen wurden. Dazu gehören vor allem Konzessionen, Beteiligun-gen und Immobilien wie etwa das eigene Verwaltungsgebäude in Hamburgs City Nord: Als Jahres-fehlbetrag verblieben 167 Mill. DM. Buddenberg räumt ein, daß auch dieses Jahr noch schwer wird, sieht aber positive Zeichen. Die Verluste im Ölgeschäft haben sich im ersten Halbjahr auf 20 DM pro t

Verbesserungen. Durch die Übertragung der Konzessionen an die Mutter wird BP von Explorationsaufwendungen befreit und durch die Verbesserung der Struktur soll im Endstadium ein Fixkosten-block von 450 Mill DM abgeschnitten sein. Bestandsabbau und Zins-senkungen haben zudem die Liqui-dität des Konzerns noch verbessert "Bilanz- und Finanzstruktur sind und waren kein Problem für

BP", erklärt Buddenberg.
Für die Ertragslage gilt dies sicher nicht. Der rigorose Wettbewerb läßt notwendige Erlösverbesserungen bei Mineralölprodukten
nicht zu, so daß BP als immer noch größte nationale Ölgesellschaft auch 1983 herbe Verluste im Ölge-schäft einfahren wird. Hinzu kom-

| eutsche BP       | 1982   | ±%      |
|------------------|--------|---------|
| msetz (Mill. DM) |        |         |
| onzera           | 25 840 |         |
| G                | 20 281 | ÷ 8,0   |
| bsatz (Mili. t)  | 18,2   | - 6.8   |
| höldurchsatz     | 11.4   | - 12.3  |
| pazität          | 15     | - 28.6  |
| legschaft        |        |         |
| pzem             | 9 304  | - 7,3   |
| 3                | 4 153  | - 5,6   |
| restitionen      | 164    | - 18.0  |
| schreibungen     | 162    | - 10.0  |
| sh-flow          | 102    | - 10,0  |
| nzero            | -411   | (- 323) |
|                  | - 217  | (-331)  |

DYCKERHOFF & WIDMANN / Aktionäre können mit den Konditionen der Kapitalerhöhung zufrieden sein

# Die Risikovorsorge hat eindeutig Vorrang

DANKWARD SEITZ, München Eine Kapitalerhöhung um insge-samt 19 Mill. auf 57 Mill. DM schlägt die Dyckerhoff & Widmann AG (Dywidag), München, der Hauptversammlung am 28. Juli vor. Des Wohlwollens aller Aktionäre kann sich der Vorstand des fünftgrößten deutschen Baukonzerns schon jetzt sicher sein. Nicht nur, weil eine Hälfte dafür aus Gesellschaftsmitteln zur Verfügung gestellt wird, sondern weil bei einem derzeitigen Börsenkurs um 300 DM die restlichen 9,5 Mill DM zu einem Bezugspreis von 135 DM je 50-DM-Aktie angeboten werden, und dies alles mit voller Dividendenberechtigung für das Jahr 1983. Dabei kann davon ausgegangen werden, daß die Ausschüttung wieder 8 DM betragen wird, denn bei jeder Gelegenheit betont Vorstandssprecher Rudolf Thon die Notwendigkeit zur Kontinuität.

Dazu gehört auch, für alle möglichen Risiken gerüstet zu sein. Damit begründet er auch die Kapitalerhöhung - sie eingeschlossen, wurden die Eigenmittel in den letz-

ten drei Jahren um 60 Mill. auf 196 Mili DM gesteigert - sowie die gegenüber 1981 um 52,1 Prozent auf 236.7 Mill. DM gestiegenen sonstigen Aufwendungen in der Konzern-Gewinnrechnung 1982. Ein wesentlicher" Betrag davon diene

Gefahren drohen der Bauwirtschaft nach Ansicht von Thon auf mehreren Gebieten. Allgemein könne zwar mit einer Steigerung des Bauvolumens im Inland um 2 bis 3 Prozent gerechnet werden, doch profitierten davon mehr die kleineren, im Wohnungsbau tätigen Unternehmen. Die Großen seien von den Kassen der öffentlichen Hand abhängig, und die seien nun mal fast leer. Zudem müsse man sich auf geringere Umsätze und Erträge bei zunehmendem Risiko im Auslandsbau in den kommenden Jahren einstellen.

Für Dywidag erwartet Thon 1983 eine Bauleistung auf Vorjahresniveau und eine Ertragsverschlechterung, wenn auch die Zahlen per Ende Mai 1983 eher Besseres signalisieren. Die Gesamtbauleistung

konnte gegenüber der Vorjahreszeit um 1 Prozent auf 732 Mill. DM gesteigert werden, wovon 214 Mill. DM (plus 5 Prozent) auf das Ausland entfielen.

Deutlichere Zuwachsraten gab es beim Auftragseingang und -bestand. Allein aus dem Inland konnten in den ersten fünf Monaten Bestellungen über 612 Mill. DM (plus 30 Prozent) hereingeholt werden; einschließlich Ausland waren es 748 Mill. DM. Der Auftragsbestand erhöhte sich um 9 Prozent auf 3,02 Mrd. DM. Auch hier zog das Inland mit plus 26 Prozent auf 1.39 Mrd. DM deutlich an. Im Ausland sind es 1,63 Mrd. DM (minus 2 Prozent). Noch nicht eingeflossen in diese Zahlen ist ein Auftrag für den Bau von vier Bankgebäuden in Saudi-Arabien (120 Mill. DM), der erst in den letzten Tagen erteilt wurde und bei dem ein anderer Partner beteiligt ist.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 1982 bewertete Thon mit einigem Understatment als "noch befriedigend". Berücksichtigt man, daß allein Rückstellungen in Höhe von 78,3 Mill. DM gebildet wurden

und das Ergebnis durch einen ein maligen Steueraufwand in Saudi-Arabien in Höhe von rund 46 Mill. DM belastet wurde, hätte der Jahresüberschuß von 16,0 (15,0) Mill. DM wesentlich höher ausfallen können. Den Rücklagen wurden daraus 8,0 (7,5) Mill. DM zugeführt.

| Dyckerboff &<br>Widmann     | 1982   | ±%      |
|-----------------------------|--------|---------|
| Gesamtleistung              |        |         |
| (MILL DM)                   | 2 113  | + 25    |
| davon inlandsbau            | 1, 152 | - 2,8   |
| Werkgeschäft                | 280    | - 5.7   |
| Auslandsbau                 | 628    | + 17.6  |
| Auftraggeingang             | 2 440  | - 23,8  |
| davon Inlandsbau            | 1 220  | - 6,3   |
| . Auslandsbau               | 821    | -       |
| Auftragabestand             | 2 998  | + 12,0  |
| dayon Inland                | 1 290  | +11.1   |
| Ausland                     | 1708   | + 12.7  |
| Beschäftigte <sup>1</sup> ) | 14 835 | + 0,4   |
| Cash-flow                   | - 79   | - 13,2  |
| Sachinvestitionen           | 57     | -24.0   |
| Abschreibungen              | 80     | - 14.3  |
| Ergebnis                    |        | ,-      |
| je Aktie (DM)*)             | 28,50  | (28.00) |
| Jahresiberschuß             | 16     | + 6,7   |
| Dividende (DM)              | . 8.   | (8)     |
| DIVIDEIRIE (DEL             |        |         |
| 1) Jahresdurchschnitt.      | davon  | 3764    |

(3016) im Ausland: nach DVFA je 50-DM-Aktie. FRANKREICH / Höhere Preise und Sozialabgaben

# Mehr Lasten für Firmen

hungen und Neufestsetzungen von Sozialabgaben versucht die sozialistische Regierung Frankreichs ihr hohes Baushaltsdefizit im Gleichgewicht zu halten und vor allem die katastrophale Lage der Arbeitslosenversicherung, seit 30 Jahren Sorgenkind aller Regierungen, zu sanieren. Unvermeidlich führte dies zu einer schweren Krise zwischen Exekutive und Unternehmerverband. Daß die massiven Preiserhöhungen genau zum Zeit-punkt des Ferienantritts der Fran-zosen erfolgen, dürfte sich als neuer psychologischer Fehler erwei-sen, abgesehen davon, daß sie nicht zur Senkung der nach wie vor hohen Inflationsrate beitragen.

Nachdem Unternehmerverband und Gewerkschaften sich im gemin Gewerkscharten sich im ge-meinsam verwahteten Arbeits-losenunterstützungs-System Une-dic nicht über Höhe und Vertei-lung einer Beitragserhöhung hat-ten einigen können, setzte die Re-gierung jetzt autoritär eine Anhe-ten ger von ein Propart giering jezz automar eine Anne-bung von ein Prozent an, von der die Unternehmer 0,6, die Lohn-empfänger 0,4 Prozent zu tragen haben. Insgesamt soll diese Erhö-hung zusätzliche vier Milliarden in die Unedic-Kassen fließen lassen, einen vergleichsweise geringen Be-trag bei einem dreimal höheren Defizit. Unternehmerverbands-Vorsit-zender Yvon Gattaz erklärte dar-

aufhin den Rückzug seines Verbandes aus dem Unedic-Aufsichtsrat. Er wies darauf hin, daß den Unternehmern außer den 0,6 Prozent Beitragserhöhung auch noch eine Anhebung des Mindestlohns um 1,1 Prozent zugemutet werde (diese batte die Regierung als Aus-

A. GRAF KAGENECK, Paris
Mit einer Serie von Preiserhömit einer Serie von Preiserhöschlossen), die erfahrungsger
weitere Lohnerhöhungen g sich ziehen würden. Die Unten men seien aber bereits an i Rentabilitätsgrenze angelangt könnten nur durch Entlassur oder Preiserhöhungen reagie Da letztere verboten seien, en he die "groteske Folge", daß! Erhöhung der Arbeitslosenu stützung weitere Arbeitslosis schaffe.

Die Regierung weiß, daß e nicht weitergeben kann. Üb-werden jetzt Überlegungen eine grundsätzliche Reform Sozialversicherungswesens a stellt, die zwischen einer Fiska rung und einer Übertragung Teilen der Sozialleistungen an privaten oder körperschaftli Sektor schwanken. Da sich 🧬 Kommunisten energisch strät wird es zu einer grundlege Reform unter der augenblickli

Regierung kaum kommen. Gleichzeitig geht über die i-zosen eine Fülle von Preis. hungen hinweg. So wurder Mieten im Sozialbereich ab 1 um 2,5, im übrigen Bereich Prozent angehoben. Die im beschlossene Sondersteuer at bak und Alkohol schlägt sich ersten Mal mit Preisanstieger vier bis sechs Prozent nieder. rer werden auch Kaffee, Bie das beliebte "Sandwich", G nahrung von Millionen Fran in den Bistros. Am schlim aber betrifft die Urlauber eine Benzinpreisanhebung von 5 mes für das Super- und drei lo: mes für das gewöhnliche B was den Liter Super auf etw Franc (1,61 Mark) bringt.

RENTENMARKT / Warten auf Bonner Impulse

# Mit dem Dollar gependelt

Wie abhängig die Entwicklung wie die Diskussion um die I an den deutschen Rentenmärkten von den amerikanischen ist, zeigte sich auch in der letzten Woche. Ultimobedingt war die Tendenz gegen Wochenende wieder etwas freundlicher, nachdem die kräftigen Dollar-Schwankungen anfangs Unsicherheiten brachten, ebenso

zierung des US-Haushaltsde Neue Impulse für den Re markt werden erwartet, wen Ziel der Bundesregierung, die toneuverschuldung auf 37 DM zu begrenzen, errei

T.3.1.

TEN 13. 1

Eddy Vorse 25er war, 1.5.

=، - Sē5e; Paga كالالهور

The second secon

| Emissionen                                                                                                 | 1. <b>7.</b><br><b>83</b> | 24.6.<br>83  | 30.12.<br>82 | 30.12.<br>81   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|
| Anleihen von Bund, Bahn und Post                                                                           | - 7,55                    | 7,57         | 7,45         | 10,05          | <b>-</b> ;;          |
| Anleihen der Städte, Länder und<br>Kommunalverbände                                                        | 7,39                      | 7,42         | 7,04         | 10,55          | The Const.           |
| Schuldverschreibungen von<br>Sonderinstituten<br>Schuldverschreibungen der Industrie                       | 7,82<br>7,67              | 7,83<br>7,70 | 7,11<br>8,24 | 10,26<br>11,52 | FARIS<br>TERMS       |
| Schuldverschreibungen öfftl-rechtl.<br>Kreditanstalten u. Körperschaften<br>Titel bis 4 Jahre rechnerische | 7,73                      | 7,76         | 7,05         | 10,12          | izer<br>Zet<br>awang |
| bzw. Restlaufzeit                                                                                          | 7,46                      | 7,48         | 7,43         | 10,50          | 3.77                 |
| Titel über 4 Jahre rechnerische<br>bzw. Restlaufzeit<br>Inländische Emittenten insgesamt                   | 8,16<br>7,72              | 8,18<br>7,75 | 7,94<br>7,83 | 9,75<br>10,19  | mil.<br>Emeli        |
| DM-Auslandsanleihen                                                                                        | 8,65                      | 8,09         | 8,45         | 10,32          | -1947 X.             |

# **VIAG 1982**

# IN EINEM SCHWIERIGEN JAHR BEHAUPTE

#### DREI BEREICHE -**EIN KONZEPT**

Die Aktivitäten der VIAG-Gruppe umfassen die Bereiche "Energie", "Aluminium" und "Chemie". Damit stellen wir einen Verbund stromerzeugender und stromverbrauchender Unternehmen dar. Wenn auch einige Sparten und Beteiligungsgesellschaften durch die weltweite Rezession spürbar beeinträchtigt wurden, so hat sich dieser Verbund auch im abgelaufenen Geschäftsjahr bewährt.



#### **ENERGIE - STEIGENDER** KERNENERGIEANTEIL SICHERT KOSTENGÜNSTIGE **VERSORGUNG**

Unsere Energiegesellschaften verzeichneten eine weiterhin zufriedenstellende Ergebnisentwicklung. In der Gruppe stieg der Stromabsatz, während die öffentliche Stromversorgung in der Bundesrepublik stagnierte. Die Stromerzeugung beruhte knapp zur Hälfte auf Braunkohle und zu einem Fünstel auf Wasserkraft. Der Anteil der Kernenergie konnte durch die hohe Verfügbarkeit unserer Kernkrastwerke verviersacht werden und betrug 16%. Der Gasverbrauch ging infolge des Sparverhaltens der Verbraucher sowie witterungs- und konjunkturbedingt - entsprechend der Branchenentwicklung - zurück.

#### **ALUMINIUM - WELTWEITE** NACHFRAGESCHWÄCHE

Unsere Aluminiumgruppe konnte sich - wie die übrige Aluminiumindustrie in der westlichen Welt - der ungünstigen Entwicklung nicht entziehen. Die Nachfrage nach Hüttenaluminium war im dritten auseinanderfolgenden Jahr rückläufig. Aufgrund der überhöhten Metallvorräte und durch den Einfluß der Londoner Metallbörse hat der Druck auf die Aluminiumpreise während des gesamten Jahres angehalten. Auch in der Aluminium-Verarbeitung blieb die Entwicklung insolge der unzureichenden Auslastung der Preßwerke und des Erlösverfalls bei Standardprodukten unbefriedigend.

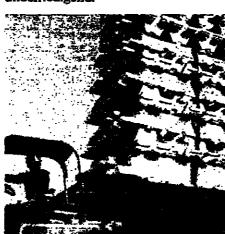

CHEMIE - IN TEIL-BEREICHEN EINBUSSEN

Die Geschäftsentwicklung des Chemiebereiches war ebenfalls durch die Konjunkturschwäche beeinträchtigt, Insbe-



sondere in der Metallurgiesparte waren insolge der weltweit unzureichenden Kapazitätsauslastungen der Eisen- und Stahlindustrie Einbußen zu verzeichnen. In anderen Sektoren verlief die Entwicklung zufriedenstellend.

#### **UMSATZ-UND** ERGEBNISENTWICKLUNG

**AUSZUG AUS DEM KONZERNABSCHLUSS** 

1982

3,026

961

1.353

268

2.046

2.551

6.534

1981

2,829

914

1.332

258

2.001

2.088

6.270

(in Mio DM)

Fremdumsatz

Personalaufwand

Jahresüberschuß

Gesamtumsatz

VIAG-Gruppe

Beschäftigte (Anzahl)

EEV-Steuern

Rohertrag

Im Berichtsjahr betrug der Gesamtumsatz der VIAG-Gruppe 10,8 Mrd DM (Vorjahr: 9,7 Mrd DM). Der Konzernaußenumsatz erhöhte sich um 7% auf 5,9 Mrd DM. Dieses Umsatzwachstum wurde im wesentlichen vom Energiebereich getragen. Die Ertragslage im Konzern hat sich abgeschwächt. Der beträchtliche Anstieg der Aufwendungen für Material und Fremdleistungen und die Zunahme der Abschreibungen konnten über den Umsatzanstieg und die Verbesserung der übrigen Erträge sowie Kosteneinsparungen nicht aufgefangen werden. Der Konzernjahresüberschuß betrug 16 Mio DM.

#### INVESTITIONEN - WEITER-HIN AUF HOHEM NIVEAU

menbedingungen lagen die Sachanlageinvestitionen des Konzerns mit 726 Mio DM über dem bereits hohen Vorjahreswert von 662 Mio DM. In der VIAG-Gruppe betrugen die Investitionen in das Sachanlagevermögen mehr als 1,3 Mrd DM. Knapp I Mrd DM wurden im Energiebereich im wesentlichen in den Bau von Kernkraft- und konventionellen Kraftwerken sowie in den Ausbau von Gasspeicheranlagen investiert. Im Aluminiumbereich wurde das Modernisierungs- und Umstrukturierungsprogramm im Hüttenbereich fortgeführt. Im Chemiebereich lagen

Trotz ungünstiger wirtschaftlicher Rah-

1982

5.877

2.392

1.270

121

16

10,822

24.869 26.300

1981

5.471

2,499

1.332

143

38

9.650

lich werden. Davon wird auch der Geschäftsverlauf unserer Unternehmensgruppe positiv beeinflußt. Auch unsere Investitionspolitik der letzten Jahre wird dazu beitragen. Im Energiebereich erwarten wir, vor allem aufgrund der verbesserten Erzeugungsstruktur, eine weiterhin befriedigende Ergebnisentwicklung. Im Aluminiumbereich wurde eine Spartenorganisation eingeführt, die der Neuorientierung der Geschäftspolitik Rechnung trägt. Eine Nachfragebelebung nach Aluminiumerzeugnissen ist erkennbar. Im Chemiebereich rechnen wir mit einer zufriedenstellen-

die Schwerpunkte in den Sparten Land-

wirtschaft und Metallurgie; sie dienen

insbesondere dem Umweltschutz so-

wie der Modernisierung der Kapa-

AUSBLICK

Die Verbesserung wichtiger Rahmen-

daten in den ersten Monaten des neuen

Geschäftsjahres läßt eine allmähliche

wirtschaftliche Erholung wahrschein-

zitäten

Der vollständige Jahresabschluß und der vollständige Konzernabschluß zum 31. Dezember 1982 werden voraussichtlich Ende Juni 1983 im Bundesanzeiger eroffentlicht. Diese Abschlüsse tragen die uneingeschränkten Bestätigungsvermerke der Abschluß-prüfer, der Treuhand KG Hankopf + Rentrop und der

den Entwicklung und im Metallurgie-

sektor mit einer Verbesserung der bis-

herigen Situation.

VEREINIGTE INQUSTREE-UNTERNES-MUNGEN

BERLIN - BONN

(in Mio DM)

Sachanlagen

Beteiligungen

Flüssige Mittel

Eigene Mittel

Bilanzsumme

und Wertpapiere

Langfristige Fremdmittel

Vorrāte

L. Paris





| Aktiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | onzernbilanz zum 31. Dezember 1982                                                                                  |                                                                     |                                                                                |                                         | in Tause            | nd DM                                   |                     | Konzern-Gewinn-und Verlustrechnung                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vortrag<br>1. 1, 1982                                                                                               | Vortrag erstmals<br>einbezogener<br>Gesellschaften                  | Zugånge                                                                        | Abgänge                                 | Um-<br>buchungen    | Zuschrei-<br>bungen                     | Abschrei-<br>bungen | Stand<br>31. 12. 1982                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stand<br>31 12.1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1982                                                               | 19                   |
| Anlagevermögen _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Gesellscharteit                                                     | <del></del>                                                                    |                                         |                     | <del></del>                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Außenumsatzerlöse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.434.009                                                         | 37.878.4             |
| A. Sachanlagen und immaterielle<br>Anlagewerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                |                                         |                     | ]                                       | Ì                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestandsverminderung der Erzeugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 141.685<br>37.292 324                                            | - 263.2<br>37.615.2  |
| Grundstücke und grundstücksgleiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i l                                                                                                                 | -                                                                   |                                                                                | : 1                                     |                     | -                                       | ļ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 737.383                                                            | 581 5                |
| Rechte<br>mit Geschafts-, Fabrik- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i l                                                                                                                 | .                                                                   | -                                                                              |                                         |                     |                                         | İ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtielstung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38.029.707                                                         | 38.196.7             |
| anderen Bauten<br>mit Wohnbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.191.874<br>385.731                                                                                                | _                                                                   | 409.619<br>4.306                                                               | 27.668<br>925                           | 418.215<br>118      | -                                       | 298 475  <br>15.460 | 3.693.565<br>373.770                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.191.874<br>385 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 573.340<br>18.456.367                                           | 19.751 9<br>18.444.8 |
| ohne Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159.999<br>70.837                                                                                                   |                                                                     | 19.100<br>3.116                                                                | 3.412<br>758                            | - 6.154<br>511      | -                                       | 1.533<br>8.982      | 168.000<br>64.724                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159.999<br>70.837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rohertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                      |
| Maschinen und maschinelle Anlagen .  Betriebs- und Geschaftsausstattung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.601.118                                                                                                           | _                                                                   | 1.071.005                                                                      | 20.640                                  | 328.483             | -                                       | 932.501             | 2.047.465<br>3.534.880                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.601.118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ertrage aus Gewinnabführungsverträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59<br>36.216                                                       | 1<br>43.4            |
| Anlagen im Bau und Anzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.965.885                                                                                                           | 614                                                                 | 2.137.551                                                                      | 418.650                                 | 495.976             | -1                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.965.885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entrage aus anderen Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 620<br>1.113.259                                                | 12.6<br>1 153 0      |
| auf Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.825.683                                                                                                           | -                                                                   | 1.141.011                                                                      | 44.623                                  | - 1.237.142         | -{                                      | 95 789              | 1.589.140                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 825.683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewinne aus Anlageabgangen und Zuschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186.265                                                            | 148 4                |
| áhnliche Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.950                                                                                                               | 94                                                                  | 1.833                                                                          | -                                       | - 7                 |                                         | 3.340               | 2.530                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ertrage aus der Herabsetzung der Pauschalwert-<br>berichtigung zu Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  | 123.6                |
| B. Finanzaniagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.205.077                                                                                                          | 708                                                                 | 4.787.541                                                                      | 516.676                                 | <del></del>         |                                         | 3 002 576           | 11.474.074                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.205.077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entrage aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 382 303                                                            | 194 3                |
| Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86.595                                                                                                              | 37                                                                  | 41.185                                                                         | 25.687                                  | _                   | -1                                      | 26.834              | . 75.296                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86.595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mit Rücklageanteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162 192<br>1,292,641                                               | 9 4<br>1 693 9       |
| Andere Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.493                                                                                                              | _                                                                   | 1.233                                                                          | 571                                     | _ 199               | 13.517                                  | _{                  | 27.473                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | davon außerordentliche 191.453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |
| Ausleihungen mit einer Laufzeit<br>von mindestens vier Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191.041                                                                                                             | _j                                                                  | 47.655                                                                         | 21.360"                                 | _                   | 524                                     | 8.856               | 209.004                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.187.555                                                          | 3.379.1<br>21.823.9  |
| Nennbetrag am 31, 12, 1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137.547                                                                                                             | 1                                                                   | 47.000                                                                         | 21.333                                  |                     | -                                       | 5.555               | 202,007                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.643.922                                                         |                      |
| 279.825<br>davon durch Grundpfandrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ì                                                                                                                   | İ                                                                   | ]                                                                              | -                                       | 1                   |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Löhne und Gehalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.900.172<br>1.582.218                                             | 9 795 4<br>1.429.3   |
| gesichert<br>122.612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | }                                                                                                                   | 1                                                                   | }                                                                              | j                                       | }                   |                                         | {                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 586.269                                                            | 554.6                |
| Ausleihungen gemaß § 89 AktG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | . [                                                                 |                                                                                | Ì                                       | .                   |                                         | ţ                   | }                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anlagewerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.002.576                                                          | 2.442 4              |
| Ausleihungen gemäß § 115 AktG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | {                                                                   |                                                                                | 1                                       | - }                 | 1                                       | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abschreibungen auf Finanzanlagen (in 1981 einschließlich<br>auf konsolidierte Beteiligungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 693                                                             | 491.3                |
| 150<br>Sonstige Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.405                                                                                                               | _}                                                                  | 13.040                                                                         | 305                                     | 199                 |                                         | 3                   | 17.336                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abschreibungen auf andere Gegenstande des<br>Umlaufvermogens und Einstellung in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                  |                      |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295.534                                                                                                             | 37                                                                  | 103 113                                                                        | 47.923                                  |                     | 14.041                                  | 35.693              | 329.109                                                                                                                                                                                                                                                                               | 295.534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pauschalwertbenchtigung zu Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79.763                                                             | 101.9                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.500.611                                                                                                          | 745                                                                 | 4.890.654                                                                      | 564.599                                 |                     | 14.041                                  | 3.038.269           | 11.803.183                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.500.611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verluste aus Anlageabgangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83.254<br>1 422.684                                                | 47 3:<br>1.402.6     |
| <br>C. Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lierung                                                                                                             |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 120.049                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119.169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steuern a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İ                                                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | •                                                                   |                                                                                |                                         |                     |                                         | Γ                   | 11.923.232                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.619.780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vermogen 457.827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | İ                                                                  | 771 50               |
| Umlaufvermögen<br>A. Vorräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | -                                                                   |                                                                                |                                         |                     |                                         | 1                   | 5.649.243                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.970.845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b) sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 542.997                                                            | 76 73<br>848 24      |
| B. Andere Gegenstände des Umlaufvermö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 3.043.243                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,51 0.043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen aus Verlustubernahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -}                                                                 | 9:                   |
| Geleistete Anzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 14.525                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201.859<br>4.506.555                                               | 47 95<br>4.525 39    |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistung<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ls einem Jahr                                                                                                       | <b></b>                                                             | 1. <b>22</b> 7                                                                 |                                         | -                   |                                         |                     | 1.419.485                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.533.090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.944.040                                                         | 21.687.63            |
| Wechseldayon bundesbankfähig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     | :                                       |                     | 137.328                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138.907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                      |
| Schecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 22.947                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jahresfehlbetrag (1981 Jahresüberschuß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300.118<br>5.276                                                   | 136.29<br>3 41       |
| Kassenbestand, Bundesbank- und Postsch<br>Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 7,349<br>1,785.049                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.096<br>2.630.910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294.842                                                            | 139.70               |
| Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | <b>.</b>                                                            |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 1.269.084                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,107.477<br>21.235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Veränderung der Konzemrucklagen Entnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 20 02                |
| Forderungen an verbundene Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n ,                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 1.655                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 123.59               |
| davon aus Lieferungen und Leistungen .<br>Forderungen aus Krediten, die unter § 89 Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ktG fallen                                                                                                          | <b></b>                                                             |                                                                                | <del>.</del>                            | <b></b>             |                                         |                     | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konzernfremden Gesellschaftern zustehender Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265 695<br>2.748                                                   | 103.57<br>2.67       |
| Sonstige Vermogensgegenstande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                     | ·                                                                              | · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • | . <b></b> . <b></b> |                                         | }                   | 3.333.733                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.967.063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Verlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 222                                                             | 90 31                |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         | -                   | 8.013.107<br>13.662.350                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.495.150<br>14.465.995                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konzernbilanzgewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.327                                                             | 123.77               |
| Darlehensdisagio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                | · • · · • · · ·                         | <b>. </b> .         |                                         |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                      |
| Sonstige Posten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     | • · · · • • · · ·                       |                     | 343.455                                                                                                                                                                                                                                                                               | 286.701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                      |
| uavon vennumingsprovision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | , <b></b>                                                           | 33.310                                                                         |                                         |                     |                                         | j-                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wolfsburg, den 25. Marz 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                      |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 343,455                                                                                                                                                                                                                                                                               | 286.836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 11013001g. del: 25. Mai2 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         | .}-                 | 343.455<br>25.929.037                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286.836<br>25.372.611                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                      |
| ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  .  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sprechen nach u                                                    | inserer pliic        |
| assiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         | <del></del>         |                                         | . }                 | 25.929.037                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.372.611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sprechen nach u                                                    | inserer pflic        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                               |                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          | -                                       |                     |                                         |                     | 25.929.037<br>Stand<br>31. 12. 1982                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.372.611<br>Stand<br>31. 12. 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  .  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sprechen nach u                                                    | inserer plikc        |
| Passiva<br>Grundkapital der Volkswagenwerk AG .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | 25.929.037                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.372.611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  .  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sprechen nach u                                                    | inserer pflic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Kapitalrücklagen <sup>21</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b></b>                                                                                                             |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788                                                                                                                                                                                                                                         | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  .  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | inserer pliko        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Kapitalrücklagen <sup>21</sup> Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b></b>                                                                                                             |                                                                     |                                                                                |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000                                                                                                                                                                                                                                                    | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen Kapitalrücklagen <sup>21</sup> Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024                                                                                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122                                                                                                                                                                                                                                                  | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | itz                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                |                                         |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367                                                                                                                                                                                                                  | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272                                                                                                                                                                                                                                                               | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Kapitalrucklagen <sup>21</sup> Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Rusgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Rusgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | itz                                                                                                                 |                                                                     | 2.748                                                                          |                                         |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024                                                                                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122                                                                                                                                                                                                                                                  | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft  Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Lapitalrücklagen <sup>21</sup> Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Antelle in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust  Conderposten mit Rücklageanteil  Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | itz                                                                                                                 |                                                                     | 2.748<br>70.222                                                                |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024                                                                                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122                                                                                                                                                                                                                                                  | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Lapitalrücklagen <sup>21</sup> Lücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Lücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Lücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Lücklageichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn  davon am Verlust  Lönderposten mit Rücklageanteil  Lücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | itz<br>dem gemaß § 1 £                                                                                              | Entwicklungsländer                                                  | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469                                                                                                                                                                                          | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717                                                                                                                                                                                                                                       | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen, Vorsitzender Hans L. Merkle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er                                                                 | inserer plico        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzemrücklagen Kapitalrücklagen Kapitalrücklagen <sup>21</sup> Rücklagen des Konzems aus dem Ertrag <sup>21</sup> Rusgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Rusgleichsposten für Antelle in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG Rücklage für Investitionen in Entwicklungslandlucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgesetucklage gemäß § 6b EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | itz                                                                                                                 | Entwicklungsländer                                                  | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz.                                              |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240                                                                                                                                                  | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717                                                                                                                                                                                                                                       | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er                                                                 | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Lapitalrücklagen <sup>21</sup> Lapitalrücklagen <sup>21</sup> Lapitalrücklagen <sup>21</sup> Lausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Lausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn  davon am Verlust  Londerposten mit Rücklageanteil  Lücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lucklage gemäß § 6b EStG  Lücklagen gemaß § 6b EStG  Lücklagen gemaß § 74 EStOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | itz<br>dem gemäß § 1 f                                                                                              | Entwicklungsländer-                                                 | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236                                                                                                                                                           | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717                                                                                                                                                                                                                                       | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich Mirtschafturt Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er<br>ihr                                                          | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Lapitalrücklagen <sup>21</sup> Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Lusgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Lusgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust  Conderposten mit Rücklageanteil tücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage für Investitionen in Entwicklungsland  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklage gemäß § 1 StG  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklage gemäß § 74 EStG  Lücklage gemäß § 74 EStG  Lücklage gemäß § 74 EStG  Lücklage für Ersatzbeschaftung gemäß § 74 EStOV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | itz  dem gemaß § 1 fetz                                                                                             | Entwicklungsländer                                                  | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz.                                              |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240                                                                                                                                                  | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717                                                                                                                                                                                                                                       | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich Merkenschaftsprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er<br>ihr                                                          | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  (Apitalrücklagen <sup>2)</sup> Gücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>2)</sup> Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust  Conderposten mit Rücklageanteil  Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | itz dem gemäß § 1 Eetz mnitt 35 EStR                                                                                | Entwicklungsländer                                                  | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240                                                                                                                                                  | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717                                                                                                                                                                                                                                       | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich Mirtschafturt Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwit Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er<br>ihr                                                          | inserer pflic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücktagen  Kapitalrücklagen <sup>21</sup> Rücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust  Sonderposten mit Rücklageanteil  Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese Rucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese Rucklage gemäß § 6b EStG  Rücklagen gemäß § 6b EStG  Rücklage für Ersatzbeschaltung gemäß Abschritischlage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese Pauschalwertberichtigung zu Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | itz dem gemäß § 1 Eetz mnitt 35 EStR                                                                                | Entwicklungsländer                                                  | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131                                                                                                                                         | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717                                                                                                                                                                                                                                       | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Frankfurt Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwit Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert Ingolstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er<br>ihr                                                          | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzemrücklagen  Kapitalrücklagen  Rücklagen des Konzems aus dem Ertrag <sup>21</sup> Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust  Conderposten mit Rücklageanteil  Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dem gemaß § 1 Eetz                                                                                                  | Entwicklungsländer                                                  | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131                                                                                                                                         | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405                                                                                                                                                           | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich Mirtschafturt Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwit Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er<br>ihr                                                          | inserer pliic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Lapitalrücklagen  Lapitalrücklagen  Lücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Lücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Lücklagen des Konzerns aus dem Ertrag <sup>21</sup> Lücklageichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn  davon am Verlust  Lücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese lücklage gemäß § 50 EStG  Lücklagen gemäß § 50 EStG  Lücklagen gemäß § 53 Auslandsinvestitionsgese lücklagen gemäß § 53 Auslandsinvestitionsgese auschalwertberichtigung zu Forderungen einsionsruckstellungen  ensionsruckstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dem gemaß§ 1 Eetz                                                                                                   | Entwicklungsländer                                                  | 2.748<br>70.222                                                                |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496                                                                                                                                    | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwir Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert Düsseldorf Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Manfred Pusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er<br>ihr                                                          | inserer pliic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzemrücklagen  Lapitalrücklagen  Lapitalrücklagen  Lapitalrücklagen  Lausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Lausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  Lönderposten mit Rücklageanteil  tücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 6b EStG  Lücklagen gemäß § 74 EStDV  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lückstellungen  Ensichstellungen  Flückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dem gemaß § 1 fetz                                                                                                  | Entwicklungslander-                                                 | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>-<br>-<br>-<br>349.693<br>35.884<br>3.625.851<br>10.940<br>14.476                                                                    | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674                                                                                                                | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Frankfurt Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwir Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er<br>ihr<br>tz                                                    | inserer pflic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Kapitalrücklagen  Kapitalrücklagen  Kücklagen des Konzerns aus dem Ertrag*  Kücklagen des Konzerns aus dem Ertrag*  Kücklagen des Konzerns aus dem Ertrag*  Kücklagen des Konzerns aus dem Ertrag*  Kücklageichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  Könderposten mit Rücklageanteil  Kücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kücklagen gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  auschalwertberichtigung zu Forderungen  ückstellungen  ensionsruckstellungen  nickstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für Gewährleistungen ohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dern gemaß § 1 £<br>etz                                                                                             | Entwicklungsländer-                                                 | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>-<br>-<br>-<br>349.693<br>35.884<br>3.625.851<br>10.940                                                                              | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862                                                                                                                          | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen, Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Frankfurt Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwir Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Mantred Pusch Frankfurt Wolfsburg Albert Hoffmeister Dr. agr. Burkhar Wolfsburg Dr. agr. Burkhar Wolfsburg Dr. agr. Burkhar Wolfsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er<br>ihr<br>tz                                                    | inserer pliici       |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Apitalrücklagen  Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust  Conderposten mit Rücklageanteil  Nücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Bücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Bucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Bucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Bucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Bucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Bucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Buckstellungen  Buckstellungen  Buckstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Ruckstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Ruckstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Ruckstellungen für Gewährleistungen ohne in  Buchstellungen für Gewährleistungen ohne in                                                                                                                                                                                                                                                                            | dem gemaß § 1 fetz  nnitt 35 EStR etz  ssene Instandhirechtliche Verpf                                              | Entwicklungsländer- naltung flichtung                               | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17 674<br>4.006.440                                                                                                   | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprufer  Krüger Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Frankfurt Eugen Loderer, Stellvertreter Frankfurt Kassel Birgit Breuel Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Siegfried Ehlers Wolfsburg Dr. rer pol. Hans Fridenchs Frankfurt Wolfsburg Albert Hoffmeister  Dr. agr. Burkhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er<br>ihr<br>tz                                                    | inserer pflic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Kapitalrücklagen  Kapitalrücklagen  Kusgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Kusgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  Konderposten mit Rücklageanteil  Kücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  auschalwertberichtigung zu Forderungen  kückstellungen  ensionsruckstellungen  Auckstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für Gewährleistungen ohne in  Sonstige Rückstellungen  ensionsruckstellungen für Gewährleistungen ohne in  Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dem gemäß§ 1 E<br>etz<br>mitt 35 EStR<br>etz<br>1                                                                   | Entwicklungsländer- saltung flichtung                               | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220                                                                           | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprufer  Krüger Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Frankfurt Eugen Loderer, Stellvertreter Frankfurt Birgit Breuel Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Siegfried Ehlers Wolfsburg Dr. rer pol. Hans Fridenchs Frankfurt Albert Hoffmeister Wolfsburg Hannover Hannover Hans-Günter Hoppe Berlin Bonn-Dusdorf Walther Leisler Kiep Toni Schmucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er<br>ihr<br>tz<br>rd Ritz<br>Schlecht                             | inserer pflici       |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Kapitalrücklagen  Kapitalrücklagen  Kusgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Kusgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  Konderposten mit Rücklageanteil  Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Rückstellungen  ensionsruckstellungen  Rückstellungen  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für Gewährleistungen ohne in  Sonstige Rückstellungen  erbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mit  nieihen  davon durch Grundpfandrechte gesichert  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  davon durch Grundpfandrechte gesichert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dem gemaß § 1 fetz  nnitt 35 EStR etz  sseene Instandhirechtliche Verpf                                             | Entwicklungslander- naltung Michtung                                | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz<br>                                           |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>-<br>-<br>349.693<br>35.884<br>3.625.851<br>10.940<br>14.476<br>4.352.650<br>8.003.917<br>506.475<br>702.730                         | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220<br>1.037.526                                                              | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwir Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert Düsseldorf Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Manfred Pusch Frankfurt Wolfsburg Hannover Albert Hoffmeister Dr. agr. Burkhar Wolfsburg Hannover Hans-Günter Hoppe Dr. rer. pol. Otto Bertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er ihr tz rd Ritz o Schlecht                                       | inserer pliici       |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Lapitalrücklagen  Lapitalrücklagen  Lapitalrücklagen  Lausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Lausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  Lücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklage für Ersatzbeschaftung gemäß § 74 EStDV.  Lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lückstellungen  Ensichstellungen  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unte | dem gemaß § 1 fetz                                                                                                  | Entwicklungslander- naltung flichtung                               | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz                                               |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220                                                                           | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwin Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert Ingolstadt Siegfried Ehlers Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Mantred Pusch Frankfurt Wolfsburg Hannover Albert Hoffmeister Dr. agr. Burkhart Wolfsburg Hannover Hans-Günter Hoppe Dr. rer. pol. Otto Berlin Bonn-Duisdorf Walther Leisler Kiep Toni Schmucke Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er ihr tz rd Ritz o Schlecht                                       | inserer pliici       |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  (apitalrücklagen?)  Gücklagen des Konzerns aus dem Ertrag?)  Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust.  Sonderposten mit Rücklageanteil Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG.  Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese Rucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese Rucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese Rucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese Ruckstellungen ensionsruckstellungen  Hückstellungen für im Geschaftsjahr unterlas Pückstellungen für Gewährleistungen ohner Sonstige Rückstellungen  erbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mit nielhen  davon durch Grundpfandrechte gesichert erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandrechte gesichert onstige Verbindlichkeiten  davon durch Grundpfandrechte gesichert davon durch Grundpfandrechte gesichert davon durch Grundpfandrechte gesichert davon durch Grundpfandrechte gesichert davon durch Grundpfandrechte gesichert davon durch Grundpfandrechte gesichert davon durch Grundpfandrechte gesichert davon durch Grundpfandrechte gesichert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dem gemäß § 1 Eetz                                                                                                  | Entwicklungsländer- naltung flichtung                               | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz.<br>150.000<br>250.249                        |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>-<br>-<br>349.693<br>35.884<br>3.625.851<br>10.940<br>14.476<br>4.352.650<br>8.003.917<br>506.475<br>702.730                         | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220<br>1.037.526                                                              | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen, Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwin Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Ingoistadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Manfred Pusch Frankfurt Wolfsburg Hannover Wolfsburg Dr. agr. Burkhar Wolfsburg Hans-Günter Hoppe Berlin Bonn-Dusdorf Walther Leisler Kiep Bonn Essen Gerd Kühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er ihr tz rd Ritz o Schlecht                                       | inserer pflic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  (apitalrücklagen?)  Gücklagen des Konzerns aus dem Ertrag?)  Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust.  Sonderposten mit Rücklageanteil Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG.  Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese lucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese luckstellungen ensionsruckstellungen  Rückstellungen  Fückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für Gewährleistungen ohner Sonstige Rückstellungen  erbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mit nielhen  davon durch Grundpfandrechte gesichert erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandrechte gesichert enstige Verbindlichkeiten  davon durch Grundpfandrechte gesichert er Ablauf von vier Jahren fallig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dem gemaß § 1 Eetz                                                                                                  | Entwicklungsländer- naltung flichtung                               | 2.748<br>                                                                      |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>-<br>-<br>349.693<br>35.884<br>3.625.851<br>10.940<br>14.476<br>4.352.650<br>8.003.917<br>506.475<br>702.730<br>241.397              | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220<br>1.037.526<br>227.749                                                   | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichterat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwr. Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Wolfsburg Braurischweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Manfred Pusch Wolfsburg Dr. agr. Burkhart Wolfsburg Hannover Hans-Günter Hoppe Dr. rer. pol. Otto Berlin Bonn-Duisdorf Walther Leisler Kiep Toni Schmucke Essen Gerd Kühl Dr. rer. pol. Albe Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er ihr tz rd Ritz o Schlecht                                       | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Kapitalrücklagen  Kapitalrücklagen  Kusgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Kusgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Kusgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  Konderposten mit Rücklageanteil  Kücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  kücklage gemäß § 50 EStG  Kücklagen gemäß § 50 EStG  Kücklagen gemäß § 50 EStG  Kücklagen gemäß § 50 EStG  Kücklagen gemäß § 50 EStG  Kücklagen gemäß § 50 EStG  Kücklagen gemäß § 50 EStG  Kücklagen gemäß § 50 EStG  Kücklagen gemäß § 50 EstG  Kücklagen gemäß § 50 EstG  Kücklagen gemäß § 50 EstG  Kücklagen gemäß § 50 EstG  Kücklagen gemäß § 74 EstDV  Kücklagen gemäß § 74 EstDV  Kücklagen für Ersatzbeschaftung gemäß Abschr  Kückstellungen  Beischaltwertberichtigung zu Forderungen  Kückstellungen  Beischaltungen für im Geschaftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Ges | dem gemäß§ 1 Eetz  mitt 35 EStR etz  ssene Instandhirechtliche Verpf indestens vier                                 | Entwicklungsländer- saltung flichtung                               | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz<br>-Steuergesetz<br>                          |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220<br>1.037.526<br>227.749                                                   | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen, Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwin Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Ingoistadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Manfred Pusch Frankfurt Wolfsburg Hannover Wolfsburg Dr. agr. Burkhar Wolfsburg Hans-Günter Hoppe Berlin Bonn-Dusdorf Walther Leisler Kiep Bonn Essen Gerd Kühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er ihr tz rd Ritz o Schlecht                                       | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  Lapitalrücklagen  Lapitalrücklagen  Lausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Lausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  Lönderposten mit Rücklageanteil  tücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage für Investitionen in Entwicklungslände  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lücklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  Lückstellungen  Lückstellungen  Lückstellungen  Lückstellungen  Lückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Pauckstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Pauckstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Pauckstellungen für Gewährleistungen ohner  Sonstige Rückstellungen  Lerbindlichkeiten mit einer Laufzeit von min  Aleihen  davon durch Grundpfandrechte gesichert  David von durch Grundpfandrechte gesichert  Laufzeit von durch Grundpfandrechte gesichert  Laufzeit von vier Jahren fallig  Licklagen und Leistunger  Licklagen und Leistunger  Licklagen und Leistunger  Licklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitisten  Licklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitisten  Licklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitisten  Licklagen gemäß § 3 Auslandsinvestitistituten  Licklagen gemäß § 5 Auslandsinvestitistituten  Licklagen gemäß § 5 Auslandsinvestitistituten  Licklagen gemäß § 5 Auslandsinvestitistituten  Licklagen gemäß § 5 Auslandsinvestitistituten  Licklagen gemäß § 5 Auslandsinvestitisti | dem gemaß § 1 fetz  mnitt 35 EStR etz  ssene Instandhirechtliche Verpf indestens vier                               | Entwicklungslander- naltung flichtung Jahren                        | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz<br>                                           |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220<br>1.037.526<br>227.749<br>1.783.495<br>2.510.630<br>629.483<br>4.286.520 | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgan Eugen Loderer. Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwir Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Frankfurt Wolfsburg Hannover Hans-Günter Hoppe Dr. rer, pol. Otto Berlin Bonn-Dussdorf Walther Leisler Kiep Toni Schmucke Essen Gerd Kühl Frankfurt Frankfurt  Vorstand:  Dr. rer, pol. Carl H. Hahn Prof. Dr. techn. Mentstander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er ihr tz cd Ritz c Schlecht r ent Schunk                          | inserer pflic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen Kapitalrücklagen Kapitalrücklagen Kapitalrücklagen Kusgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Kusgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust Kücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG Kücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG Kücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese kucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese kucklage gemäß § 6b EStG Kücklagen gemäß § 74 EStDV Kücklage für Ersatzbeschaftung gemäß Abschrücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese kucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese kucklage für Ersatzbeschaftung gemäß Abschrücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese kucklage für Ersatzbeschaftung gemäß Abschrücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese kuckstellungen ensionsruckstellungen ensionsruckstellungen Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für meschäftsjahr unterlas Rückstellung | dem gemaß § 1 fetz  chnitt 35 EStR etz  christians vier indestens vier rechtliche Verpf indestens vier              | Entwicklungslander- naltung flichtung Jahren                        | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz<br>                                           |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220<br>1.037.526<br>227.749<br>1.783.495                                      | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer. Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwit Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Braunischweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Mantfred Pusch Wolfsburg Braunischweig Dr. agr. Burkhar Wolfsburg Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Heinz Pabst Braunischweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Mantfred Pusch Wolfsburg Braunischweig Dr. agr. Burkhar Wolfsburg Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Dr. gur. Burkhar Wolfsburg Braunischweig Braunischweig Dr. rer, pol. Otto Benin Bonn Besen Dr. rer, pol. Otto Bonn-Duisdorf Watther Leisler Kiep Toni Schmucke Essen Gerd Kühl Frankfurt Frankfurt  Vorstand:  Dr. rer. pol. Carl H. Hahn Prof. Dr. techn. In Dr. jur. Peter Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er ihr tz o Schlecht r ert Schunk Ernst Fiala                      | inserer pliic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzermrücklagen  (apitalrücklagen  (apitalrücklagen  (ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  Conderposten mit Rücklageanteil  Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  lücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  lücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  lückstellungen gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  lückstellungen  ensionsruckstellungen  ensionsruckstellungen  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rü | dem gemäß § 1 Eetz  Innitt 35 EStR etz  Inssene Instandh rechtliche Verpf  indestens vier r Wechsel und d ternehmen | Entwicklungsländer- naltung flichtung Jahren                        | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz<br>-150.000<br>250.249<br>71.723<br>604.865   |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>-<br>-<br>349.693<br>35.884<br>3.625.851<br>10.940<br>14.476<br>4.352.650<br>8.003.917<br>506.475<br>702.730<br>241.397<br>1.450.602 | Stand<br>31. 12. 1981<br>1.200.000<br>589.407<br>4.216.443<br>37.272<br>4.843.122<br>200.717<br>151 118<br>7.273<br>3.016<br>24.587<br>39.884<br>65<br>97.462<br>323.405<br>35.397<br>3.475.496<br>30.862<br>17.674<br>4.006.440<br>7.530.472<br>518.220<br>1.037.526<br>227.749<br>1.783.495                                      | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer. Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwin Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Mantred Pusch Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Mantred Pusch Wolfsburg Hannover Hannover Dr. ger. Burkhart Wolfsburg Hannover Hannover Dr. rer. pol. Otto Bonn-Duisdorf Walther Leisler Kiep Toni Schmucke Essen Gerd Kühl Prankfurt Frankfurt  Vorstand:  Dr. rer. pol. Carl H. Hahn Prof. Dr. techn. In Dr. jur. Peter Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er ihr tz Schlecht r ert Schunk Ernst Fiala                        | inserer pflic        |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  (apitalrücklagen  Gücklagen des Konzerns aus dem Ertrag*)  Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust  Gonderposten mit Rücklageanteil  Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese Rücklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese Rücklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese Rückstellungen  ensionsruckstellungen ensionsruckstellungen  Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für Gewährleistungen ohner Sonstige Rückstellungen  erbindlichkeiten mit einer Laufzeit von min nielhen davon durch Grundpfandrechte gesichert erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandrechte gesichert onstige Verbindlichkeiten erbindlichkeiten aus Lieterungen und Leistungen erbindlichkeiten aus der Annahme gezogener erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haltene Anzahlungen erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haltene Anzahlungen erbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unter davon aus Lieterungen und Leistungen erbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter davon aus Lieterungen und Leistungen enstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dem gemäß § 1 Eetz  nnitt 35 EStR etz  ssene Instandh rechtliche Verpf indestens vier r Wechsel und d ternehmen     | Entwicklungsländer- naltung flichtung Jahren                        | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz.<br>-150.000<br>250.249<br>-71.723<br>604.865 |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand 31. 12. 1981 1.200.000 589.407 4.216.443 37.272 4.843.122 200.717  151 118 7.273 3.016 24.587 39.884 65 97.462 323.405 35.397 3.475.496 30.862 17.674 4.006.440 7.530.472 518.220 1.037.526 227.749 1.783.495 2.510.630 629.483 4.286.520 77.903 78 1.757.531 9.262.145                                                      | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprufer  Krüger Wirtschaftsprufer  Krüger Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprufer  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Frankfurt Eugen Loderer, Stellvertreter Frankfurt Birgit Breuel Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Siegfried Ehlers Wolfsburg Dr. rer pol. Hans Fridenchs Frankfurt Wolfsburg Hans-Günter Hoppe Bertin Watther Leisler Kiep Bonn Gerd Kühl Frankfurt  Vorstand:  Dr. rer, pol. Carl H. Hahn Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender Claus Borgward  Dr. rer, pol. Wen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er  ihr  tz  Schlecht  r  ert Schunk  Ernst Fiala  erk g R. Habbel | inserer plic         |
| Grundkapital der Volkswagenwerk AG.  Konzernrücklagen  (apitalrücklagen  (apitalrücklagen  (ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung.  (ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit  davon am Gewinn  davon am Verlust  (conderposten mit Rücklageanteil  tücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG  (aucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese  ducklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  ducklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  ducklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese  auschalwertberichtigung zu Forderungen  ückstellungen  ensionsruckstellungen  ndere Rückstellungen  Pückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas  Rückstellungen em gemäß § 1 Eetz  Innitt 35 EStR etz  Inssene Instandhirechtliche Verpf  indestens vier Vechsel und deternehmen   | Entwicklungsländer- naltung flichtung der Ausstellung eiger         | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz.<br>-150.000<br>250.249<br>-71.723<br>604.865 |                                         |                     |                                         |                     | Stand 31. 12. 1982 1.200.000 571.788 4.144.869 37.367 4.754.024 225.469 199.574 137.512 7.236 3.240 2.131 349.693 35.884 3.625.851 10.940 14.476 4.352.650 8.003.917 506.475 702.730 241.397 1.450.602 2.672.237 786.169 4.608.492 63.467 96 1.673.848 9.804.309 66.812               | Stand 31.12.1981 1.200.000 589.407 4.216.443 37.272 4.843.122 200.717  151.118 7.273 3.016 24.587 39.884 65 97.462 323.405 35.397 3.475.496 30.862 17.674 4.006.440 7.530.472 518.220 1.037.526 227.749 1.783.495 2.510.630 629.483 4.286.520 77.903 78 1.757.531 9.262.145 70.088                                                 | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht ents mäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Krüger Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprüf  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Hans L. Merkle Frankfurt Stuttgart Eugen Loderer, Stellvertreter Karl Heinrich M. Kassel Birgit Breuel Gerhard Mogwr Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Walter Neuert Ingolstadt Siegfried Ehlers Heinz Pabst Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Manfred Pusch Wolfsburg Braunschweig Dr. rer pol. Hans Fridenchs Manfred Pusch Wolfsburg Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hannover Hann | er  ihr  tz  Schlecht  r  ert Schunk  Ernst Fiala  erk g R. Habbel | inserer pflic        |
| irundkapital der Volkswagenwerk AG.  Conzernrücklagen Apitalrücklagen Apitalrücklagen Apitalrücklagen Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung Ausgleichsposten aus der Erstkonsolidierung Ausgleichsposten für Anteile in Fremdbesit davon am Gewinn davon am Verlust Onderposten mit Rücklagsanteil ücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG ücklage für Investitionen in Entwicklungsländi ucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese ucklage gemäß § 1 Auslandsinvestitionsgese ucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese ucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese ucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese ucklage gemäß § 3 Auslandsinvestitionsgese auschalwertberichtigung zu Forderungen ückstellungen ensionsruckstellungen ensionsruckstellungen Pückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlas Rückstellungen für Gewährleistungen ohne in Sonstige Rückstellungen erbindlichkeiten mit einer Laufzeit von min nieihen davon durch Grundpfandrechte gesichert erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandrechte gesichert in Ablauf von vier Jahren fallig indere Verbindlichkeiten röndlichkeiten aus Lieterungen und Leistung irbindlichkeiten aus der Annahme gezogener irbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nattene Anzahlungen röndlichkeiten gegenüber verbundenen Unterlagen instige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dem gemaß § 1 Eetz  nnitt 35 EStR etz  sseene Instandhirechtliche Verpf indestens vier                              | Entwicklungslander- naltung flichtung  Jahren der Ausstellung eiger | 2.748<br>70.222<br>-Steuergesetz<br>                                           |                                         |                     |                                         |                     | Stand<br>31. 12. 1982<br>1.200.000<br>571.788<br>4.144.869<br>37.367<br>4.754.024<br>225.469<br>199.574<br>137.512<br>7.236<br>3.240<br>2.131<br>                                                                                                                                     | Stand 31. 12. 1981 1.200.000 589.407 4.216.443 37.272 4.843.122 200.717  151 118 7.273 3.016 24.587 39.884 65 97.462 323.405 35.397 3.475.496 30.862 17.674 4.006.440 7.530.472 518.220 1.037.526 227.749 1.783.495 2.510.630 629.483 4.286.520 77.903 78 1.757.531 9.262.145                                                      | Volkswagenwerk Aktiengesellschaft  DER VORSTAND  Der Konzernabschluß und der Konzerngeschaftsbericht entsmäßigen Prufung den gesetzlichen Vorschriften.  Hannover, den 25. Marz 1983  TREUARBEIT Aktiengesellschaft Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr. Forster Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprufer  Krüger Wirtschaftsprufer  Krüger Wirtschaftsprufer  Wirtschaftsprufer  Aufsichtsrat:  Karl Gustaf Ratjen. Vorsitzender Frankfurt Eugen Loderer, Stellvertreter Frankfurt Birgit Breuel Hannover Dr. jur. F. Wilhelm Christians Düsseldorf Siegfried Ehlers Wolfsburg Dr. rer pol. Hans Fridenchs Frankfurt Wolfsburg Hans-Günter Hoppe Bertin Watther Leisler Kiep Bonn Gerd Kühl Frankfurt  Vorstand:  Dr. rer, pol. Carl H. Hahn Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender Claus Borgward  Dr. rer, pol. Wen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er  ihr  tz  Schlecht  r  ert Schunk  Ernst Fiala  erk g R. Habbel | inserer plik         |

25.929.037 25.372.611

2 In diesen Positionen ist die gesetzliche Rucklage der Volkswagenwerk AG in Höhe von

843.387 Tsd. DM enthalten.

den v

tun, a

新 (は ない) (は ない)

Special Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of th

MEHLICH

整线 天上 g 王林(二)。

9337-12

Marie -(157 4 · \* \* Karij - 1 Asim party at ... **≱**=1\_-∟ · · ·

Reinhard Hoyer im Ruhestand



Hätte die WELT keine Anzeigen, müßte das monatliche WELT-Abonnement rund 20 Mark mehr kosten. Chef der Anzeigenabteilung ist der Anzeigenleiter. Die WELT hat zwei: Einer davon, Rein-

hard Hoyer, geht jetzt in Pension. Vor 65 Jahren wurde er 1918 als Pastorensohn in Sulingen geboren. Nach dem Abitur kam er zur Marine. Ein ausgeprägtes schauspieleri-sches Talent führte ihn auf die Marine-Frontbühne. 1945 internierten ihn die Engländer, schickten ihn aber bald nach Hause. Vier Tage nach seiner Heimkehr hatte Hoyer ein Bühnen-Engagement in Han-

Von der Schauspielerei wechselte er zu den Medien, war drei Jahre Reporter beim NWDR, absolvierte eine Buchhandels-Lehre, arbeitete als Werbemann, dann als Anzeigen-Werbeleiter beim "Stern". Im Januar 1963 stieß er zur WELT, war einfallsreich, redegewandt, um-sichtig, in sich gefestigt. Es war ihm eine fast suggestiv wirkende Art eigen, sich auf seine Partner einzustellen, sie zu überzeugen. So stieg er schnell auf, war bald in der Anzeigenleitung des Blattes, einige Jahre später auch mitverantwortlich für das Inseratengeschäft in WELT am SONNTAG. Nun nimmt er Abschied von bei-

den Blättern - ein Anzeigen-Profi

### **NAMEN**

Rolf II. Anders, Mitinhaber und Senior-Geschäftsführer der Tee-kanne GmbH, Düsseldorf/Salz-burg, wird am 5. Juli 70 Jahre.

Karlbeinz Dossow, Vorstandsmitglied der Bergmann Kabelwer-ke AG, Berlin und Wipperfürth, ist Ende Juni in den Ruhestand getreREEMTSMA / "West" ist schnell an die zweite Stelle am deutschen Zigarettenmarkt aufgestiegen

# Ungebrochene Finanzkraft für die Schlankheitskur

J. BRECH, Hamburg In der Zigarettenindustrie sind nicht nur die Entwicklungen der einzelnen Marken sehr unter-schiedlich, sondern auch die Ansichten darüber, wie den Billigzigaretten des Handels am nachhaltig-retten des Handels am nachhaltig-sten zu begegnen ist. Während Die-ter von Specht, Vorstandsvorsit-zender des zweitgrößten Zigarettenanbieters BAT, die Preispolitik des Marktführers Reemtsma als "verhängnisvollen Fehler" für die Industrie charakterisiert, sieht sich Reemtsma-Chef Horst Wiethüchter gleichsam als Retter der Branche. Hätte die Industrie auf die Entwicklung der Handelsmarken noch länger zugewartet, so erklärte Wie-thüchter anläßlich der Bilanzvorla-ge für 1982, wäre auf Dauer ein Viertel des Marktes und die Zukunft der Zigarettenhersteller als Markenartikler generell verloren-

Die Entscheidung von Reemts-ma, den Preisfächer durch die Einführung der "West" und "Juno" zu öffnen, sei angesichts der hohen Preisempfindlichkeit der Raucher und der weit überhöhten Preisabstände zu den Billigmarken zwin-gend notwendig gewesen. Ob die neu etablierte Preisstruktur am Markt als Fächerung ausreicht, um

SHV / Engagements nun auch in Fernost

J. GEHLHOFF, Düsseldorf

1896 entstand unter Führung der

heute noch auch im Management tonangebenden Familie Fentener

van Vlissingen in Holland aus der

Fusion mehrerer und zum Teil schon hundertjähriger Kohlen-handlungen die Steenkolen Han-dels-Vereniging N. V. (SHV) in Ut-

recht. Ende der 60er Jahre gewann der schon zu Lebzeiten sagenum-

wobene (weil über sein wohl 19

Mrd. DM Umsatz schweres Impe-

rium eisern schweigende) Metro-Gründer Otto Bleisheim (59), Luga-

no/Schweiz, die reichen Holländer

als Partner für die internationale

Expansion seiner ein halbes Jahrzehnt zuvor in Deutschland gebo-

renen Idee des Aufbaus preisag-

gressiver Großhandelsmärkte. So

wie er zuvor schon (und nicht nur für den Heimatmarkt) die Mülhei-

Schmidt-Ruthenbeck und die aus

Kohle und Stahl ausgestiegene Ha-niel-Ruhrdynastie für seine Projek-

Was daraus wurde, zeigt SHV wenigstens zum Teil und darin

te als Partner gewonnen hatte.

Lebensmittelhändler

**Munterer Metro-Partner** 

das Gleichgewicht zwischen Mar-kenzigaretten und Handelsmarken zu wahren, bezweifelt Wiethüchter. Durch die Preissenkungen bei einigen Handelsmarken seien die alten Abstände fast wieder erreicht. Einem wieder auflebenden Wachstum bei den Billigmarken werde Reemtsma nicht tatenlos zusehen. Daß die Verbilligung von Mar-

kenzigaretten zu einem wahren Absatzeinbruch in den Stammsortimenten geführt hat, lastet Wie-thüchter der Konkurrenz an, indem sie ihre Billigmarken als Antwort auf die "West" auf das Niveau der "no names" gesenkt hat. Das marktstrategische Ziel, dem Verbraucher eine vernünftige Preistächerung zu bieten und "differenzierte Kaufkraftpotentiale abzuschöpfen", sei verfehlt wor-den und habe das gesamte Gefüge ins Rutschen gebracht.
Die Absatzentwicklung bei

Reemtsma in den ersten Monaten dieses Jahres und vor allem die der "West" untermauert die Argumentation von Wiethüchter eindrucksvoll. Wenn der Konzern trotz aller Turbulenzen den Marktanteil mit 29,6 Prozent etwa hielt, so dank der "West". Sie lag im Durchschnitt der ersten 5 Monate bei 6,8 Prozent Marktanteil und verbesserte sich

deutlicher als Haniel oder gar Bleisheim mit seinem 1982er Ab-

schluß: 10,8 (11,5) Mrd. hfl (knapp

10 Mrd. DM) Konzernumsatz, darin konstante 6,9 Mrd. hfl aus "Kon-sumgütervertrieb", aber nur noch 59 (77) Mill. hfl Gewinn, von dem 29

(37) Mill. auf 239 Mill. hfl Grundkapital ausgeschüttet werden. Haupt-quelle des Gewinns, wie auch sei-

nes Rückgangs, waren die als Mehrheitsbeteiligungen allein im Konzernumsatz erscheinenden 17 Makro/Karry/Paiol-Großmärkte in Europa, Südafrika und Amerika.

Die vielen Minderheitsbeteili-

gungen der SHV an Großmärkten,

die dann vornehmlich (auch im Ausland) "Metro" heißen, bleiben dabei im dunkeln. Der Gewinn-

rückgang resultierte aus dem ver-

lustreichen Start mit zunächst vier Marko-Märkten in den USA. Dort wachsen die Bäume dieser Ver-

triebsform offensichtlich nicht so

schnell (wenn überhaupt) in den

Himmel wie im alten Europa und anderswo in der Welt. Letzteres vermutet SHV nun auch für die

boro" verdängt. Die Stamm-Marken des Hauses

Die Stamm-Marken des Hauses verloren dagegen kräftig. "Stuyvesant" liegt jetzt bei 5,1 (7,0) Prozent, "Ernte" bei 4,5 (6,6), "R6" bei 3,5 (4,8) und "Reval" bei 3,6 (4,5) Prozent Marktanteil.

Die "West" verdiene auch Geld, erklärt Witchüchter, und Reemtstanteil Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene Reseits er Barei verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdiene verdien

ma schreibe zur Zeit in allen Bereichen schwarze Zahlen. Wesentlich geringere Deckungsbeiträge, hohe Aufwendungen für Verkaufsförde-rung sowie zusätzliche Belastungen aus dem Strukturkonzept belasteten das Ergebnis jedoch beträchtlich. Ein nur noch ausgegli-chenes Ergebnis oder sogar rosa Zahlen schließt Wiethüchter für 1983 nicht aus, wenn die Preisbe-wegungen und der "unsinnige" Konditionenwettbewerb anhielten.

Um die Beweglichkeit für härte-re Zeiten zu bewahren, passe Reemtsma zur Zeit mit Vorrang die Kostenstruktur den veränderten Marktbedingungen an. An finan-zieller Kraft, die Schlankheitskur zu bewältigen, fehle es dabei nicht, betont Wiethüchter. Das Strukturprogramm, das zu einer Kostenre-duzierung von 15 bis 20 Prozent

per Ende Mai auf fast 10 Prozent. Sie ist inzwischen zweitgrößte einem Investitionsprogramm von deutsche Marke und hat die "Marl-fast einer halben Milliarde DM für fast einer halben Milliarde DM für die nächsten zwei Jahre begleitet. Ungebrochene, wenn auch nicht

mehr die strahlende Ertragskraft früherer Jahre, spiegelt noch ein-mal der Abschluß für 1982 wieder. Mit Zigaretten und Getränken verdiente Reemtsma genug, um angemessene Vorsorge für Probleme der Zukunft zu betreiben und rund 29 Mill. DM Gewinn auszuweisen, die im Unternehmen verbleiben.

| Reemisma               | 1982   | 1%       |
|------------------------|--------|----------|
| Umsatz (Mill. DM)      | 6 243  | + 0.2    |
| dav. Zigaretten        | 5 111  | + 1,4    |
| Getränke               | 1 132  | - 4,6    |
| Belegschaft            | 10 758 | - 5,9    |
| Absatz                 |        | <u> </u> |
| Getränke (Mill. hl)    | 9,1    | - 1,4    |
| Zigaretten (Mrd. St.)  | 48,4   | - 9,9    |
| day. Inland            | 32,2   | - 18,4   |
| Ansland                | 16,2   | + 19,1   |
| Marktanteile Inl. (%)  | 28,9   | (30,4)   |
| day, Reemtsma          | 20,6   | (21,6)   |
| Roth Händle            | 8,3    | ( 8,8)   |
| Jahresüberschuß        | 29     | + 45,0   |
| in % v. Umsatz (netto) | 1,3    | (0,9)    |
| Brutto-Cash-flow       | 352    | + 9,6    |
| in % v. Umsatz (netto) | 15,6   | (14.5)   |
| I                      | 166    | . 70     |

GOLD-ZACK / Eine Dividende gibt es noch nicht

# Wieder aus der Verlustzone

HARALD POSNY, Mettmann Dank besonderer Firmenkon-junktur hat die Gold-Zack Werke AG, Mettmann, 1982 nach Jahren wieder aus der Verlustzone gefunden. Das bei "weichen" Kurzwaren in Europa führende Unternehmen steigerte auf einem von Insolven-zen wichtiger Abnehmer, Überka-pazitäten (von 15 bis 20 Prozent in Europa) und Verdrängungswettbewerb gekennzeichneten Markt seinen Umsatz um 9 (preisbereinigt 6) Prozent auf 75,8 Mill. DM. Dabel wuchs insbesondere das Markengeschäft mit dem Handel.

Zusätzliche Impulse hat nach den Worten von Vorstandsmitglied Gottfried F. Beecker der Export erfahren, der im letzten Jahr einen Anteil von 35 (30) Prozent des Um-satzes erreichte. Vom Umsatz ent-fallen erwa zwei Drittel auf Erzeugnisse für die Industrie (überwiegend breitgewirkte und elastische Bänder) und ein Drittel auf (Eigen-) Marken für den Handel, vor allem Litzen (Mieder-)Bänder, Nähfäden,

Kordein und Modeträger. Der Jahresüberschuß von rund

250 000 DM (1981: 636 000 DM Ver lust) war nicht zuletzt die Folge einer verbesserten Kapazitätsauslastung, des Lagerabbaus um 2,3 auf 23,7 Mill. DM und eines um 20 Prozent auf 140 000 DM gestiege nen Pro-Kopf-Umsatzes einer auf 565 (625) Mitarbeiter verringerten Belegschaft. Eine Dividendenzahlung (zuletzt 1969) wird, so Beecker, jedoch erst dann aufgenom-men, wenn sich die Ertragslage nachhaltig verbessert hat Der Großaktionär, über 80 Prozent des 9,9 Mill-DM-Grundkapitals liegen bei der Dedi KG, Fürth, kann offensichtlich warten.

Zu den Beteiligungsgesellschaften in Brasilien und auf den Philippinen, die beide schwarze Zahlen schreiben, ist jüngst eine Minderheitsbeteiligung an der britischen Oldham Elastic gekommen. In die-sem Jahr werden 1,5 (2,2) Mill. DM investiert. Angesichts der desolaten Marktlage und notwendiger Preiserhöhungen um 6 Prozent wäre Beecker froh, übers Jahr die Hälfte davon durchsetzen zu kön-

RINGFOTO / Schritt ins Neuland

# Her Aktie Selb (Baye) Computer vom Fotohändler

JOACHIM WEBER, Frankfurt auf 300 000 verdreifschen. 1984 ist Mit noch mehr Nachdruck als ein weiteres Wachstum auf 400 000 bereits angekündigt steigt die Fo-tohandels-Gruppierung Ringfoto, Nürnberg, in das Geschäft mit der Elektronik ein. Nachdem bereits im Harbet 1009 die Bildachiere im Herbst 1982 die Bildschirm-Spiele ins Programm aufgenom-men wurden und inzwischen auch Video-Kassetten zum Sortiment gehören - über die Geräte wird noch verhandelt –, schloß Ringfoto jetzt Lieferverträge mit zwei führenden Heimcomputer-Herstel-lern: Texas Instruments und Com-

Damit reagiert die Gruppe, die 209 Händler als Gesellschafter hat und einschließlich weiterer Fran-chise-Partner fast 560 Fachgeschäfte repräsentiert (Gesamtum-satz: 374 Mill. DM), auf die anhaltende Flaute im "klassischen" Fo-togeschäft Allein im vergangenen Jahr ging der Branchenumsatz um 6 bis 7 Prozent, der Ringfotoumsatz um 2 Prozent zurück. Langfrist-Prognose von Ferdi-nand Eder, Geschäftsführer der

Ringfoto GmbH & Co., Alfo Marketing KG: "Der Fotomarkt wird in den nächsten Jahren nicht mehr wachsen." Zuwachsraten von beachtlichem Ausmaß und damit eine Alternative für die auch von Ertragsdruck geplagten Fotohänd-ler bietet dagegen die Elektronik. So soll sich allein der deutsche Markt für Personal- und Heimcomputer in diesem Jahr von 100 000

em weiteres Wachstum auf 400 000 Mikro-Rechner in Sicht. Und für 1985 schließlich erhoffen sich der Hersteller den Hersteller den großen Sprung auf Millionen Stück dieser Hobby-ung Kleinbedarfs-Computer. Aus die sem ansehnlichen Marktkuchen der "noch keineswegs fest verteil ist", wollen sich auch die Fotospe zialisten ein ordentliches Stiel herausschneiden. Schon in zwe Jahren, so die Hoffnung der Grup pen-Zentrale, wird der Elektronik Anteil bei den Händlern die mit machen" (am Start etwa ein Drifte der Gesellschafter), 15 bis 25 Pri zent vom Umsatz ansmachen. Wesentlicher Grund für de

Schritt ins Neuland ist auch da die elektronischen Freizeit-Pn, dukte dem Hobby-Markt Foto-un-"Wenn der Fotohandel nicht Sort mentsanteile verlieren will, muß; sich mit der elektronischen Abb dung beschäftigen", meint Verwatungsrats-Vorsitzender Bernd Sa ter. Daß man dabei unter andere auch mit dem Rundfunk- uz Fernsehhandel kollidiert, nimi man gelassen hin: "Unsere Stärl liegt seit eh und je in der kreati aktiven, nicht in der konsumiere den Freizeitgestaltung", so Ede So rechnet er denn auch damit, de die tragbaren Video-Recorder n Kameras im Fotohandel 20 his Prozent der Video-Umsätze au

BRAAS / Im neuen Jahr Rendite wesentlich verbesser

# Gestärkt aus der Rezession

JOACHIM WEBER, Frankfurt Für den Dachbaustoff-Spezialisten Braas & Co. GmbH, Frankfurt, stehen die Signale 1983 wieder auf Wachstum. Geschäftsführungs-Sprecher Kurt Ruths erwartet eine Zunahme des Bedachungsminder um mindestens 5 Protet eine Zunahme des Bedachungsmarktes um "mindestens 5 Prozent", nicht ohne für das eigene
Unternehmen noch ein wenig
mehr zu erhoffen. Dabei soll auch
die Rendite "deutlich über" dem
Nīveau von 1982 liegen.
Schon das erste Halbjahr hat hier
eine wesentliche Verbesserung gebracht. Dazu trug nicht nur der um
4 (real: 1.5) Prozent auf 302 Mill.

4 (real: 1,5) Prozent auf 302 Mill. DM gestiegene Umsatz des Inlandskonzerns bei Auch die Inlandskobzerns bei Auch die Spar- und Rationalisierungsmaßnahmen, die schon vor dem Baukrisen-Jahr 1982 eingeleitet wurden ("Wir sind gestärkt aus der Rezession hervorgegangen, weil wir die richtigen Lehren schon vorher gezogen haben"), haben nun voll gegriffen.

Wachstumsträger war das Dac steingeschäft mit einem Plus vor. Prozent, das Flachdach hink noch nach. In den letzten Woch kam es aber zu Engpässen: Virtyaco AG. Haf Kunden orderten im Vorgriff alle Mehrwertsteuer-Erhöhung.

Ahnliches war 1982 noch nic zu beklagen : Der Umsatz des ball Dezember 1992 if landskonzerns ging – zum zweit Mal in der vierjährigen Talfahrtd Bauwirtschaft - um 2 Prozent a 669 (682) Mill. DM zurück, der We umsatz einschließlich der Ar landsbeteiligungen sogar um fast Prozent auf 928 (964) Mill. DM. D Zahl der Mitarbeiter wurde dah um 10 Prozent auf 3360 (3725) red

Dieser Maßnahme und de Rückgriff auf außerordentliche träge (16 Mill. DM) war es zu v danken, daß der Jahresübersch mit 31,8 (34,5) Mill. DM die imm noch sehr passable Umsatzrend von 5 Prozent bedeutete.

Nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben hat uns unerwartet unser lieber Vater und Großvater für immer verlassen.

# Franz Ernst Wirth

**•** 4. 11. 1905

† 26. 6. 1983

In stiller Trauer Margot Brandes geb. Wirth Helmut Brandes Susanne Brandes Christiane Brandes Cornelia Pittarello geb. Brandes Giancarlo Pittarello Ingeborg Wirth

Heegbarg 115 2 Hamburg 65

Die Beisetzung hat im Familienkreis stattgefunden.

In der Welt habt ihr Angst;

Unsere sehr geliebte Mutter, unsere treue Schwiegermutter und Groß-

# **Margarete Mauritz**

geb. Goeters 13. März 1892

28. Juni 1983

hat uns für immer verlassen.

In Trauer und Dankbarkeit Dr. Dieter Mauritz und Sigrid geb. Niemöller mit Dietrich

Dr. Heinrich Mauritz und Angelika geb. Freiin von Seydlitz-Kurzbach mit Markus

Dr. Werner Mauritz und Monika geb. Kleyböcker mit Ilsaben, Nicola und Veit

Gütersloh, Düsseldorf und Lörrach Siegfriedstraße 11

Auf Wunsch unserer Mutter hat die Beisetzung in aller Stille stattgefunden.

Anstelle von Blumen oder Kränzen bitten wir um eine Spende für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf das Konto Nr.: 334 241 701 bei der Deutschen Bank Gütersloh, Blz. 480 700 40.



#### Eva Fritze geb. Böttcher

22. 12. 1902 - 28. 6. 1983

Nieves Dill geb. Fritze Ursula Arriens geb. Fritze Eva-Katharina Freifran von Richthofen geb. Fritze Hartmann Freiherr von Richthofen Georgia Oetker geb. Dill August Oetker Corinna Dill

Nicola Dill Sybilia Bianc Petra Arriens Nieves Freiin von Richthofen

Hamburg, Baden-Baden

# **Familienanzeigen** können auch telefonisch

oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 02 17 001 777 as d Berlin 01 84 611 Kettwig 08 579 104

Übrigens, wenn der Schulbus hält, sind Kinder meist nicht mehr zu halten. Deshalb: **Halten Sie.** Sicherheitshalber.

# **IHRE VERKEHRS (\*) WACHT**

Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr -auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn".

**Wenn Sie es** eilig haben, können Sie Ihre

Anzeige über Fernschreiber 8 579 1

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÖR DEUTSCHLAN.

2000 Hamburg 26, Kaleer-Wilhelm-Straff Tel. (848) 34 71, Taley, Redektion and Vi Erieb 2 175 016, Appelgen 2 17 601 777

6009 Danseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, (62 11) 37 30 43/44, Teleg 8 567 754

Chefs von Dienst: Klaus Jurgen Pritzsc Heisz Kluge-Lubler, Jens-Martin Lodd (WELT-Reports, Bonn; Friedr. W. Heer WELT-Reports, Bonn; Friedr. W. Heer

1600 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktif Tel. (8 30) 25 11, Telex 1 56 511, Anartig Deutschland-Ausgabe Tel. (8 30) 25 91 291 Telex 1 54 611

Bilanz der Deutsche

6300 Emen 18, îm Tecătruch 100, T 10 20 541 to 11, Telex 8 579 104 Famkupierer 10 20 54) 8 27 28 und 8 27 28

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel 45 | 1 and Verlustrechnung de

7000 Stuntgart, Rotebuhipk 197 i 1) 22 13 22, Telen, 7 23 966

Service .

#.J.,

1 4 .

¥ **N**.2 

1. \ .\_...

ر. د يا خنگ

i-----

**)** 

September 19 miles of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

.25.00

استان بوران المداها ي د سود کمو

ā - .

Symmetry Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of t

Server .

om Fotohän



### **Hutschenreuther Aktiengesellschaft** Selb (Bayern)

Zusammengefaßter Jahresabschluß

| Aktiva                                                     | Bilanz zum 31. Dezember 1982<br>Wertpapier-Kenn-Nr. 610 200 |                       |                                                                      |                  |                  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                            | 1982<br>TDM                                                 | 1981<br>TDM           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | 1982<br>TDM      | 1981<br>TDM      |  |
| Anlagevermögen<br>Sachanlagen                              | 31 815                                                      | 30 455                | Grundkapıtal<br>Rücklagen und Sonderposten                           | 17 064<br>29 674 | 17 064<br>29 024 |  |
| Finanzanlagen<br>Umlautvermögen<br>Vorräte                 | 9 075<br>43 371                                             | 6 640<br>:.<br>39 489 | Pauschalwertberichtigung<br>zu Forderungen<br>Pensionsrückstellungen | 1 102<br>16 600  | 1 096<br>11 484  |  |
| Warenforderungen<br>Flüssige Mittel<br>Forderungen an ver- | 55 764<br>3 962                                             | 55 254<br>3 280       | Andera Rückstellungen<br>Verbindlichkeiten über<br>4 Jahre           | 13 696<br>26 693 | 16 033<br>25 637 |  |
| bundene Unternehmen<br>Übrige Aktivposten                  | 7 384<br>2 464                                              | 4 615<br>1 773        | Andere Verbindlichkeiten<br>Bilanzgewinn                             | 45 894<br>3 112  | 37 891<br>3 277  |  |
| ·                                                          | 153 835                                                     | 141 506               |                                                                      | 153 835          | 141 506          |  |

# Wechselobilgo TDM 4 272 Burgschaften und Gewahrle TDM 4 480 Gewinn- und

| Verlustrechnu                                                | ng für 1            | 982               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                              | 1982<br>TDM         | 1981<br>TDM       |
| Umsatzerlöse<br>Bestandserhöhung<br>Andere aktivierte Eigen- | 318 359<br>4 154    | 324 130<br>2 485  |
| leistungen                                                   | 167                 | 228               |
| - Gesamherstung<br>. Stoffaufwand                            | 322 580<br>74 168   | 326 843<br>72 714 |
| Rohertrag<br>Ubnge Entrage                                   | · 248 512<br>13 904 | 254 129<br>8 079  |
|                                                              | 262 416             | 262 208           |
| Personalautwendungen<br>Abschreibungen und Absetzu           | 183 677<br>n-       | 180 557           |
| gen auf Anlagevermögen<br>Zinsaufwand                        | 13 206<br>3 190     | 15 233<br>3 479   |
| Steuern<br>Ubnge Aufwendungen                                | 7 452<br>51 814     | 7714<br>51 984    |
|                                                              | 259 339             | 258 967           |
| Jahresuberschuß                                              | 3 077               | 3 241             |
| Gewianvortrag                                                | 35                  | 36                |

use ordentliche Hauptversammlung vom 1. Juli 1983 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschänsjah-res 1982 in Höhe von DM 3 112 036,12 zur Verteilung einer Dividende von DM 9.— je Aktle im Nennbetreg von DM 50.— zu verwenden

Zahlstellen sind neben der Gesellschaftskasse in Sero die Judische Bank AG, Deutsche Bank Berlin AG, Berliner Commerzbank AG Europartner, Deutsche Bank Sear AG, Bankgeschaft Karl Schmidt

# eutsche Texaco AG, Hamburg

TEXACO

hresabschluß zum 31. Dezember 1982 (Kurzfassung) - in Tausend DM -

| IVA                    | Teilkonzern-Bilanz                       |                                               |                            |                    |                    |  |  |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
|                        | 1982                                     | 1961                                          |                            | 1982               | 1961               |  |  |
| anlagen - vanlagen de  | 618.466<br>273.352<br>985.661<br>122.529 | 520 182 **<br>270 693<br>1 140 440<br>315 735 | Grundhapital               | 500 000<br>191 630 | 500.000<br>191.630 |  |  |
| - Jabiesa<br>- Jabiesa | 102.519<br>1.280.812                     | 102.519<br>868.669                            | in Franciscestz            | 1.062              | 1 035              |  |  |
| nungsabgrenzungsposten | 10 003                                   | 9.926                                         | Rucklageenteil             | 492 407            | 6:0.730            |  |  |
| <i>I</i> :             | · .                                      |                                               | zu Forderungen             | 18010              | 18.552             |  |  |
|                        |                                          |                                               | Rückstellungen             | 896.409            | 878.846            |  |  |
| 1                      |                                          |                                               | vier Jahren                | 12.506             | 28.199             |  |  |
| /                      |                                          |                                               | Andere Verbindlichkeiten   | 1.240.484          | 851 648            |  |  |
| /                      |                                          | •                                             | Rechnungsabgrenzungsposten | 798                | 583                |  |  |
| • / • •                |                                          |                                               | Konzerngeword              | 49.047             | 146.943            |  |  |
|                        | 3.393.342                                | 3.228.166                                     |                            | 3.393 342          | 3.228 166          |  |  |

## Teilkonzern-Gewinn- und Verlustrechnung

| satzerlöse                | • •              | •              |            | Übertrag                      | 3649.326                   | 3.979.864 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| Bruttoumsatzerlöse        | 11.196 302       | - 12.054.24    | 6.         | Personalautwandungen          | . 380,930                  | 254 922   |
| darin emhaltene MwS/      | 1.075.381 10 120 | 921 _ 1 155.29 | 10.898.953 | Abschreibungen                | 180354                     | .123 060  |
| anderung des Bestandes    |                  |                | _          | Steuem';                      | 2572746                    | 2.700.034 |
| erligen und unlettigen    |                  |                |            | Einstellungen im Sonderposten |                            |           |
| Budrassen .               | 7.108            | 773            | + 28.231   | mit Ruckingennied             | 39 442                     | 177.359   |
| lere al-thoerte           |                  |                |            | Übrige Aufwendungen           | . <u>428 723</u> 3.582 195 |           |
| -nleistungen .            | 31               | 380            | 41.085     | Jahresüberschuß               | . 67 131                   | 150.191   |
| - amlierslung .           | 10.043           |                | 10 968 269 | Astronomed euperobeuer        |                            |           |
| vendungen für Roh- Hills- |                  |                |            | Konzemunternehmen             |                            | 3214      |
| Betnebastoffe sowie tür   |                  |                |            |                               | 49.074                     | 146.977   |
| ogene Waren               | 6 852            | 656            | 7.334 075  | Einstellungen aus dem         |                            |           |
| eritag                    | 3 190            | 872            | 3 634 194  | Jannesúzierachud in offene    |                            |           |
| ane aus Gewonablührungs-  |                  | · · · ·        | •          | Rúcklegen-)                   |                            | 34        |
| agen und aus Beieth-      |                  |                |            | Konzerngewinn                 | 49.047                     | - 146.943 |
| gon an night in den       |                  | •              |            |                               | <del></del>                |           |
| zem-Abschluß einbe-       |                  |                |            |                               |                            | •         |
| enen Unternehmen          | 29 555           | 21 21          | 0          |                               |                            |           |
| e stige Zinsen und        |                  |                |            |                               |                            |           |
| che Entrage .             | 57 897           | 63.80          | 5          |                               |                            |           |
| age aus der Auflösung     |                  |                |            |                               |                            |           |
| Sonderposter mrt          |                  |                | _          |                               |                            |           |
| L-tagesnier               | 157 765          | 62 15          | 5          |                               |                            |           |

| ,<br>BVA                | Bilanz der Deutsche Texaco AG |                      |                                                                                                                |                                      |                                     |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                         | 1982                          | 1981                 |                                                                                                                | 1962                                 | 1981                                |  |  |
| nantagen                | 613.862                       | 513724               | Grundkapitel                                                                                                   | 500.000                              | 500.000                             |  |  |
| nzanlagon .             | . 278.833<br>982.354          | 273,412<br>1 131 889 | Rucktagen                                                                                                      | 191 630                              | 191.630                             |  |  |
| ge Mittel               | 115217<br>182519              | 310 155<br>102-519   | Ricklegeentel Pauschalwertbenchtigung                                                                          | 491.976                              | 810 <b>698</b>                      |  |  |
| erungsabgrenzungsposten | 1.302.939<br>7.831            | 879.001<br>9.543     | zu Forderungen<br>Rückstellungen<br>Varbrudlichkeden auf einer                                                 | 17.618<br>866.963                    | 17.905<br>862.296                   |  |  |
|                         | • • • •                       |                      | Leubetvon mindestens<br>vier Jahreri<br>Anders Verbindlichkelten<br>Rechisingsabgranzungsposten<br>Biousprainn | 13.507<br>1.244.287<br>774<br>77.000 | 19.860<br>852.279<br>573<br>165.002 |  |  |
| <b>=</b>                | <u>3 403 655</u>              | 3220243              |                                                                                                                | 3 403 655                            | 1220 243                            |  |  |

## Gewinn- und Verlustrechnung der Deutsche Texaco AG

| Strebestofie sowe für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  | stzeriose                                             |                         |             |          | : -                          | Übertrag                                                                   | 3 678.692                   | 4.007 947                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Marring des Bestandus   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marringen   Marr |    |                                                       | 11.154 151<br>1.066 726 | 10.087 425  |          | 10.901.923                   | Abschreibungen                                                             | 179 501                     | 122.808                      |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •  | Tigeri und unlertigen<br>Ignissen                     |                         | ·/· 109.227 | / -<br>/ |                              | Einstellungen in Sonderposten<br>mit Rücklageentelf<br>Ubrige Aufwerdungen | 39.043<br>470.312 3.801 884 | 177.335<br>508.886 3.842.987 |
| 3eno Varen   6,763.665   7.302.253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠, | deistungen<br>refessung<br>Prolyngen tur Roh-, Hills- | . :                     |             | . •      |                              | General                                                                    | 2                           | 164.960<br>42<br>165.002     |
| Signifier   37 940   26.433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | jene Waren<br>rirag<br>je aus Gewinnsbitstrungs       | <i>:</i>                |             | : •      |                              | Y1 .                                                                       |                             |                              |
| the Ertrage 57 566 61 794 ye awa der Auflörung onderposten intt agganteel 157.765 52 156 agganteel 212 210 465 481 185 348 345 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŀ  | sgungen                                               | 37 940                  | •           | 26.433   |                              |                                                                            | -                           |                              |
| agender 157.765 62 156<br>e-Forder 212 210 465 481 185 348 345 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  | the Entrage<br>He aus der Auflöhung                   | 57 566                  |             | 61 794   |                              |                                                                            |                             |                              |
| Uperirag 3 578.692 4 007 947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | ageanteil                                             | . 157.765<br>212 210    |             |          | 345 7 <u>31</u><br>4 007 947 |                                                                            |                             |                              |

On im Rehmen von Lohnverarbeitungskosten an uns v eraldtsteuer T-DM 806 146 (t. V). T-DM 882 2941 on im Ausglachsposten verrechnet T-DM 27 (t. V). T-DM 34)

Verwendung des Bilanzgewinns

Authoritistat:
Dr. Adrind Hermausen, Vorsitzender; Herrs Hönnann, stelle Vorsitzender; Wolfgang Gleutenbrer, Adolf Brassch, Wilhelm Stemneke, Dr. Walter Clos, Dr. Chresloph von der Dechen, Hans-Georg Goethe, Paul B Hicks, Jr., Werner Kanstens, Wilhelm Ruch, Robert C McCay

WEYWENDUNG GES

MICHOPESAMMING VOM 1 July 1983 hat beachtbasen, den Bilamagewann der Chem Texaco AG von DM 77.000.000 zur Ausschütung einer Dividende von 70 gräche in Nermitsetrag von DM 50. – zu verwenden 70 gräche einer der July 1985 hat bei der Ausschütung einer Dividende von 70 gräche 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1985 hat 1

Commercian AG
Debruck & Co
Debruck & Co
Debruck & Co
Debruck & Co
Description y & Co
Tentus & Burkhardt
& M Warburg Brunchmann, Whitz & Co
Westleinhank AG
Commerc. Cont. Brunk AG Europainner

n Hamburg, Berlin, Bochum, Bromen, Dissaklori, Frankfurt am Maan, In Hamburg, Bochum, Munchen, Saarbrucken, Stufigant Hamburg, pp Juli 1983 Hamburg Köln, Manuhem, Munchen, Saarbrucken, Stufigant

Wir vermitteln Ihmen die persönliche Patenschaft mit einem hungeruden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45, - im Monat (steuer-lich absetzbar).

Vor dem Verhungern retten.

Wir vermitteln Ihmen die persönliche Patenschaft mit einem hungeruden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45, - im CCF Kinderhillswerk Densscher Patenkreis e.V. Postfach 1105, 7440 Nürringen, Postscheckkonto 1710–702 PSA Stuttgart. CCF ist eines der ende ein überkonfessionellen Kinderhillswerke der Welt und betreut seben über 26,000 Kinder.

# THEMA UMWELTSCHUTZ

Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen

Dort,wo der Pfeil hinzeigt, wird ELEKTROMARK die Rauchgasentschwefelungsanlage für das Kraftwerk bauen. Der Platz dafür ist reserviert, denn auf Umweltschutz hat ELEKTROMARK schon immer besonders großen Wert gelegt.

Allein beim Bau des Steinkohleblockes E 4 sind rd. 70 Mio DM für Umweltschutzmaßnahmen ausgegeben worden. Zum Beispiel für Elektrofilter, die das Rauchgas wesentlich besser entstauben als es selbst die neuesten Gesetze fordern. Außerdem wird besonders schwefelarme Steinkohle zur Stromerzeugung verwendet.

Umweltschutzpolitik, auch in Zukunft.



28 Umspannwerke

Kabel- und Freileitungen 6.239 km

Einstellung in ffene Rücklagen 1,0 Mio DM

Der vollständige Jahres-abschluß des Geschäfts-

es 1982 wird im Bunder

Bilanzgewinn 12,0 Mio DM

insgesamt 3.611 Mio kWh

an Verteiler-unternehmen 987 Mio kWh

an Tarifkunden 456 Mio kWh

für Speicherwärme 196 Mio kWh

davon an die Industrie 1.962 Mio kWh

chluß 82

2.031,2 Mio DM Netto-Aniage vermögen 818,7 Mio DM Sachanlage-138,1 Mio DM Grundkanital 100,0 Mio DM

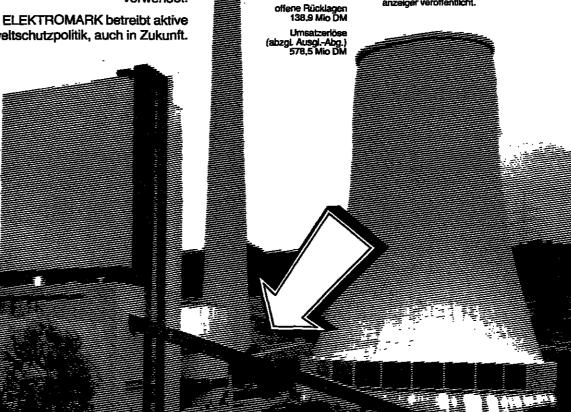

# ARE Regionaler KOMMUNALES ELEKTRIZITÄTSWERK MARK AKTIENGESELLSCHAFT

## HAMBORNER BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT

Duisburg-Hamborn

#### - Wertpapier-Kenn-Nr. 601 300 -Dividendenbekanntmachung

Die Dividende wird ab 4. Juli 1983 nach Abzug von 25% Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnantellscheins Nr. 32 ausgezahlt. Zahlstellen sind die nachstehend genannten Kreditinstitute und deren

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 3,94 DM je Aktie verbunden, das auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertregsteuer und zuzüglich der Körperschaftsteuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Freistellungsbescheinigung seines Finanzamts (Nicht-Veranlagungsbescheinigung) vorlegt.

Der Vorstand

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!

Am 10. Juni 1975 verstarb mit letztem Wohnsitz in Berlin-Zehlendorf, Am Sandwerder 33, der am 3. Juli 1906 in Hamburg geborene

# Carl Fegebeutel.

Abkömmlinge der Urgroßeitem Friedrich und Henriette Meichner geb. Nibbes (4. Erbordnung mütterlicherseits) haben einen Erbschein beantragt, der sie als Erben des Vorgenannten ausweist. Personen, denen Erbrechte zustehen, wollen sich unter genauer Darlegung des Verwandtschaftsverhältnisses binnen sechs Wochen ab Veröffentlichung beim Amtsgericht Schöneberg melden, andermfalls Erbschein ohne Aufführung ihrer Rechte erteilt wird.

Der Reinnschlaß beträgt etwa 420 000,- DM.

für Vertreter oder Handelsfirmen als

Duisburg-Hamborn, den 2, Juli 1983

## Gebietshändler / Vertretung

für den Vertrieb eines in den USA tausendfach bewährten E Gerätes, das jetzt auch in Deutschland produziert wird.

Sportler, Sportvereine, Ärzte, Kliniken und Privatpersonen (kein

Trimm-dich-Gerät). Beste Referenzen, Gebietsschutz, Superverdienst, zukunftssicher, Unterstützung. Bewerbungen von seriösen Personen und Firmen mit etwas Kapital für die erste Geschäftsausstattung an:

VMS-MEDIZINTECHNIK-GMBH Vertriebsdirektion Nord, Telefon 0 41 02 / 5 66 70 Forsthof Hagen 22, 2070 Ahrensburg

Stapler, Lkw 7,5 t, Telex und Bürr können mit genutzt werden. Pr. n. V Tel. 0 68 49 / 4 10. Verantwortungsträger – Detenbank Gratisinfo: CENTRAI., Dep. deutsch 42 New Broad St., London–EC 2

Lagerhalle

m breit, 70 m lang. Ebener atgeschützt und kühl Im Au-

#### **AUSTRALIEN-/** Neuseeland-Flüge

Brisbane/Darwin/ Melbourne/Sydney ab DM 2660, Perth DM 2500, Auckland/Wellington + Christchurch

DM 3100. Abflüge von AMS/BRU/LUX **BTS Business Tours** Goethestraße 22 6000 Frankfurt/M. 1 Telefon 06 11 / 28 82 41

Telex 4 16 530

# för alles gibts sofort Geld. wir kaufen Schmück, Zahngold, Münze, Besteck 4-Firmenabfall Silber Lot Platin Gold 17 Berekaser Vockst. 16 701 Berekaser Vockst. 16 701 Berekaser Vockst. 16 701 Berekingen fræ 14422

braucht man 2 Dinge 1. ein verkaufsfähiges Produkt

Telefon 10-11 und 15-16 Uhr





Andrea gehort zu ums Andere geistig behinderte Menschen vielleicht noch nicht.

Informieren Sie mich über Andrea und die Arbeit der Lebenshife

☐ Wo ist die n\u00e4chste Orts-/Kreis-vereinigung der Lebenst\u00e4\u00e4le?

Name, Anschntt.

Bundesvereingung Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. Railfeisenstraße 18 3550 Marburg Spenden-Konto 701, Bank für Sozial-wirtschaft, Köln, /BLZ 370 205 00.

Lebenshiffe

Die Hauptversammlung vom 1. Juli 1983 hat beschlossen, für das Geschäfts-jahr 1982 eine Dividende von 7,- DM auf jede Aktie im Nennbetrag von 50 DM auszuschütten. Das entspricht einem Dividendensatz von 14% auf das Grundkapital von 37,95 Mio. DM.

Dreedner Bank AG, Düsseldort/Frankfurt (Main)/Hamburg, Bank für Handel und Industrie AG, Berlin, Deutsche Bank AG, Düsseldort/Frankfurt (Main)/Hamburg, Deutsche Bank Berlin AG, Berlin, Bankhaus H. Aufhäuser, Müncher

Berliner Commerzbank AG, Berlin, Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Frankfurt (Main)/Berlin, Commerzbank AG, Düsseldorf/Frankfurt (Main)/Hamburg,

Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln/Frankfurt (Main),
J. H. Stein, Köln,
Trinkaus & Burkhardt, Düsseldorf/Essen/Frankfurt (Main),
Westfalenbank AG, Bochum/Düsseldorf,
Commerz-Credit-Bank AG Europartner, Saarbrücken,
Dautsche Bank Seer AG, Seerbrücken, Deutsche Bank Saar AG, Saarbrücken, Deutsche Länderbank AG, Frankfurt (Main)/Berlin.

W 286

Konzert für 2 Violinen, Streicher und Continuo d-moll, BMV 1043

# WOLFGANG A.

MOZART Konzert für Violine und Orchester Nr.5 A-dur, KV 219

### LUDWIG VAN BEETHOVEN

Konzert für

D-dur. op. 61

Violine und Orchester

JASCHA HEIFETZ. EIN GROSSER KÜNSTLER – . AUF **Ullstein Musik** 

2. ein Ladeslokal in guter Lage Ich biete Ihnen ein Ladenlokal, 200 m², in Homburg, neben Kaurisch Pr. n. V. Tei. 0 68 49 / 4 10. Ich heife

bei Depressionen, Neuralgien, Frigid tät u. a. Russische Entspannungs therapie für die Frau. 8 49 / 45 38 05 od. 44 28 88





Sie konnen hellen. Senden Sie uns die Anzeige.

#### "Multiple Sklerose Kranke dürfen nicht länger im Schatten leben"

Multiple Sklerose ist eine Entmarkungs-Krankheit des Zentralnervensystems mit Lähmungserscheinungen unterschiedlichen Schwe-



rzim und Frau des Bundespräsidenten. Schirmhernn der Deutschen Multiple

regrades, sowie Seh- und Horstörungen.

Die MS-Krankheit kann jeden von uns treffen.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätselhafte Krankheit.

Ihre Spende hilft uns, den Kranken

Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München

<u>DIE SCHALLPLATTENMARKE GROSSER INTERPRETEN</u> SPIELT 3 VIOLINKONZERTE .SEB.BACH

Jascha Heifetz Drei Violinkonzes



DAVID OISTRACH: "Es gibt viele große Geiger... und Heisetz"

JETZT IM FACHHANDEL!

# Krieg macht empfindlich

kommt, ist ein Film. Ich kann nicht sagen, daß französische Barockmusik mich zu La règle du jeu inspiriert hätte, aber sie hat dazu beigetragen, in mir den Wunsch zu wecken, Figuren zu filmen, die sich im Geist dieser Musik bewegen. Ich habe mich nur zu Beginn auf sie gestützt. Sie begleitet den Film nur während des Vorspanns. In meinem Leben begann ein Abschnitt, in dem Couperin, Rameau, alles von Lully bis Gretry, meine ständigen Begleiter wurden. Lang-sam nahm meine Idee Gestalt an, und der Gegenstand wurde einfacher. Nach ein paar Tagen, die ich im Rhythmus barocker Musik lebte, zeichnete sich der Gegenstand

immer deutlicher ab. Ich entschloß mich, die Figuren dieser noch ungeschriebenen Ge-schichte in unsere Zeit zu verpflan-zen. Dann zeichnete die Geschichte sich ab, doch noch immer nicht so weit, daß ich mich für ein bestimmtes Genre hätte entscheiden

#### Die Spielregel – ARD, 25.00 Uhr

mögen. Es fehlte der Rahmen: dann war es die Sologne, die mir die Umgebung lieferte, in der die Schauspieler die Wahrheit ihrer Fi-guren finden sollten.

guren inden soliten.

Es gibt keine geheimnisvollere
Landschaft als diese, wenn sie aus
dem Nebel auftaucht. Er ist wie
Watte, die den Knall der Gewehrschüsse erstickt. Es ist der ideale Dekor für ein Märchen von Andersen. An jedem Teich glaubt man Irrlichter auftauchen zu sehen oder

gar den Erikönig in eigener Person. Die Sologne ist eine Sumpfge-gend, die sich nur zum Jagen eignet. Ich verabscheue die Jagd. Ich halte sie für eine Beschäftigung von unentschuldbarer Grausamkeit. Daß ich meine Geschichte in diesem Nebelland ansiedelte, bot mir die Möglichkeit, eine Jagdpartie zu beschreiben. Alle diese Einzelheiten vermischten sich in meinem Kopf und reizten mich, eine

Mehr als doppelt so viele Zu-

schauer wie sonst bei Fernsehfilmen üblich, hat die kanadische TV-Station "TV Ontario" bei der Aus-

strahlung des zweiteiligen Fern-sehspiels Die Geschwister Opper-

mann (ZDF) von Egon Monk er-reicht. Dieser Erfolg muß um so

höher bewertet werden, da der Film in der deutschen Originalfas-

sung mit englischen Untertiteln ge-zeigt wurde. Nach dem Erfolg der

Man hört einen Abend lang Platten, und was dabei heraus-konnte.

Geschichte zu finden, in der ich sie verwenden könnte. Ein entscheidendes Element war

die Ehrlichkeit im Empfinden Christines, der Heldin des Dramas. Da Film- oder Buchautoren mei-Da Film- oder Buchautoren meistens Männer sind, erzählen sie Männergeschichten. Ich beschreibe gern Frauen. Ein anderes wichtiges Element ist die Aufrichtigkeit Jurieus, des Opfers, der beim Versuch, einzudringen in eine Welt, zu der er nicht gehört, die Spielregeln verletzt. Während der Dreharbeiten war ich hin- und hergerissen zwischen meinem Verlangen, eine zwischen meinem Verlangen, eine Komödie zu machen, und dem, eine tragische Geschichte zu erzähne

len. Das Ergebnis meiner Zweifel war der Film, wie er jetzt ist. Was mit einem Film ist, weiß man erst wirklich nach dem Schnitt. Schon bei den erst wir veführungen von La règle du jeu be-fielen mich Zweifel. Es ist ein Kriegsfilm, und doch wird der Krieg in keiner Weise erwähnt. An der Oberfläche harmlos, griff diese Geschichte die Struktur unserer Gesellschaft an. Und dabei wollte ich dem Publikum zunächst gar keinen Avantgardefilm bieten, sondern einen guten, kleinen, norma-len Film. Die Leute kamen ins Ki-no mit dem Wunsch, sich von ihren

Sorgen ablenken zu lassen. Aber nichts davon, ich stürzte sie in ihre eigenen Probleme. Der drohende Krieg machte die Haut der Menschen empfindlicher. Ich zeigte nette, sympathische Leute, aber eine im Verfall begriffene Gesellschaft. Das waren zur Niederlage Verurteilte, wie der Fürst Starhemberg und seine Geschlagenen, und die Zuschauer erkannten das. Genauer gesagt, sie erkannten sich selbst. Leute, die sich umbringen, tun das nicht gern vor Zeugen.

Meine Bestürzung war vollstän-dig, als dieser Film, den ich mir dig, als dieser Film, den kil mit liebenswürdig vorgestellt hatte, der Mehrheit der Zuschauer gegen den Strich ging. Es war ein aufse-henerregender Mißerfolg. Der Film wurde mit einer Art Haß aufgenommen. Trotz der lobenden Kommentare bestimmter Kritiker sah

werden sollen. Mit der Verdreifschung der Sen-



FOTO: PANDS das Publikum ihn als persönliche Beleidigung an. Er wurde für "de-moralisierend" erachtet und aus

dem Verleih gezogen. Man hat alle möglichen Erklä-rungen für diese Reaktion gefunden. Ich für mein Teil glaube, die Zuschauer reagierten auf meine Offenheit. Ich hatte in dieser Ar-beit Einflüsse aktiviert, unter denen die mächtigsten die in der frü-hesten Kindheit erfahrenen sind. Meine früheste Jugend verbrachte ich mit meinen Eltern; Menschen, die einfach nicht anders konnten, als hinter den Masken die Wahrheit zu erkennen. Um ein im modernen Vokabular beliebtes Wort zu ver-wenden: das Leben mit meiner Familie hatte eine "Demystifikation" bedeutet. Wir sind mystifiziert Man macht uns was vor. Seit mei-ner Jugend genoß ich den großen Vorteil, im Erkennen von Mystifikationen unterwiesen zu werden. In La règle du jeu teile ich meine Entdeckung dem Publikum mit, und das mögen die Leute nicht. Es stört sie in ihrer Ruhe, die Wahr-heit zu erfahren. Ein Vierteljahrhundert später hielt ich einen Vortrag in Harvard. In einem Kino in der Nähe der Universität spielte man La règle du jeu. Als ich auf dem Balkon erschien, gab es eine begeisterte Ovation. Ein studenti-sches Publikum feierte La règle du jeu. Seitdem ist die Reputation des Films ständig gewachsen. Was 1939 wie eine Beleidigung aussah, hat sich als Voraussicht erwiesen.

JEAN RENOIR (Aus Jean Renoir, La règle du jeu, Dirgenes-Verlag, 1981)

dezeit strahlt der Anslandsdienst der BBC jetzt auf UKW seine Pro-gramme für Berlin praktisch rund um die Uhr aus. Auf der Wellenlänge 90,2 Mhz ist im Großraum Berlin neben den deutschsprachigen Sen-"Geschwister Oppermann" über-legt man bei "TV Ontario", ob nicht verstärkt europäische Fern-sehprogramme in untertitelten Versionen in Kanada ausgestrahlt dungen der BBC auch der eng-lischsprachige "World Service" zu empfangen. Die Ausdehnung der Sendezeit bedeutet, daß kunftig weit mehr englischsprachige Sendungen empfangen werden kon-



## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

ARD-Feriesprograms für Kinder 15.20 Unsere kielne Form Eine neue Fomilie 16.18 Togesschau 16.15 Typisch! Typisch?

17.15 Spaß muß sein Mit Hanni und dem Walroß 17,46 Tele-Lexikon

daw, Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die Rosen von Dublin (4) Chris wird verfolgt

Aktuelle Reportage 21.45 New York, New York Sendung von Werner Baecke 22.58 Tagesthemen 25.98 Die Spielregel Franz. Spielfilm, 1939 Regie: Jean Renolr 20.45 Tagesschau

15.17 heete ZDF-Ferienprogramm für Kinder 15.28 Ferien auf Saltkrokan

7/AS Tele-Illustrierte
Zu Gast: Tony Christie
Wunschfilm der Woche (Sa. 9. 7.)
Anschi. heure-Schlogzeilen.
18.25 Wagen 106
Selbsthlife
19.00 heute

Selbsthife
19.00 heute
19.00 heute
19.00 Gazz schën mutig
20.16 Der Sport-Spiegel
Die Middels von Lohhof
Volleyball. Ein schönes Spiel –
21.00 heute-jeurnal
21.28 Einmal die Woche
Der Alltag einer Münchner Durctischnittsfamilie

Wie macht man einen Gentler

Film nach Astrid Lindgreh

16.50 Ferienkstender 17.20 Die kielnen Streiche Foische Windpocken 17.50 heete / Aus des Lände 17.45 Tele-Houtste

## Versuch, deutschen Studenten der 12.26 Organisierte Barmherzigkeit

verschiedensten Fachrichtungen neben ihrem Studium polnische Sprach- und Landeskenntnisse zu vermitteln, offenbar eindeutig bewährt.

Das von dem Mainzer Soziologen Professor Wilfried Schlau 1979 in-itiierte und geleitste Modell soll dazu beitragen, die angesichts der nicht mehr vorhandenen gemeinsamen Grenze in der Bundesrepublik schwindende Kenntnis der sogenannten "kleineren" osteuropäischen Sprachen wiederzubeleben und damit ein Gegengewicht gegen das meist einseitig auf das Russische fixierte Slawistikstudium der Spezialisten zu schaffen.

In zwei Intensivphasen (die eine in Mainz, die andere in Krakau) und zwei studienbegleitenden Phasen wird den Teilnehmern während zweier Semester Sprache, Kultur und Geschichte Polens nahegebracht. Vor allem der mehrwöchige Aufenthalt in Krakau und die Unterbringung bei polnischen Gestfamilien haben offenbar stark stimulierend und intensivierend gewirkt. In bisher drei Jahreslehrgängen bestanden 86 Studenten, vom Politologen bis zum Medizi-

ner, die Abschlußprüfung. Einer Spitzengruppe unter den Teilnehmern bescheinigt ein wis-

Polnisch nebenbei: Erfolg des Mainzer Model pull (1917)

Doch aus Riga ein "Nje Nach dreijähriger Erprobung hat senschaftliches Gutachten na perfekte Polnischkenntnisse Teil der Prüflinge lehnte es a mündlichen Prüfung ein best tes Thema zu wählen - man t hewust demonstrieren, das sich über alles und jeder für

ik pi an

Jean 🖍

-

15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15 TO 15

g, CHA

is Ma

Complete the 🕏

n gesta 🐞

Cellin die iffi f

77

Section NEWS

mit den Prüfern unterhalten Dieser Erfolg much so I Zeit, ohne Vorkenntnisse ur ben einem normalen Str wird vor allem auf die ausge? nete Zusammenarbeit mit de giellonischen Universität K zurückgeführt. Obwohl der such gezeigt hat, daß die Te mer nicht alle darum hemr men, in ihrem normalen Si fach ein Semester anhäns müssen, und auch eine direk wendbarkeit der Polen-Stori späteren Beruf durchans a cher ist, äußerten sämtliche ligten, daß die Teilnahme g sie entschieden gelohnt hab

Professor Schlau strebt di dehnung solcher studienber der Kurse auch auf andere of päische Sprachen (Tschet Lettisch) an. Die für das Le bereits fest gemeldeten zwölf Bewerber erhielten dings kurzfristig die Nas daß die sowjetlettischen Bedie geplante Veranstaltung sagt haben.

JOACHIM NEA

18.95 Telekolleg Deutsch (39) 18.30 Secon

Nord/Hessen

18.50 Ti – ein Junge aus Ba 17.00 Mickey Roosey

West/Nord/Hessen schaftsprogramm

20.00 Tagesschau

20.15 Leete
Talkshow aus dem Café Kranzler
Gastgeber: Gisela Marx und
Wolfgang Menge
Musik: Berliner Salon-Ensemble

21.45 Wege zu Besthoven (1)
11tellige Sendereihe mit Leonard
Bernstein, Maximilian Schell und
den Wiener Philhormonikern den Wierer Philharmonikern
Leonard Bernstein und der mit ihm
befreundete Schauspieler Maximilian Schell haben Bernsteins
Beethoven-Zyklus mit den Wiener
Philharmonikern – Sinfonlen, Ouvertüren, Missa solemnis und
Streichquartett op. 131 – mit
deutsch gesprochenen Werkeinführungen und zusätzlichen dokumentarischen Filmmaterial verseben Die dargus resultierende mentanschen rummateriai verse-hen. Die daraus resultierende Sendereihe "Wege zu Beethoven" wurde 1982 mit dem "American Cable Emmy Award" als "beste Musikproduktion hinsichtlich Musikproduktion hinsichtlich künstlerischer Qualität und Unter haltungswert" ausgezeichnet. 1. Folge: "Egmont-Ouvertüre" und Sinfonie Nr. 1 C-Dur

"Die Badestube" Betrochtung von Gottfried Selio 22.55 Letzte Nachrickten

Maschine Nur für Nord und Hessen Sue Ellens Schwester

SÜDWEST

18.00 Holio Spencer (21) 18.30 Telekolleg I Deutsch (59) Nur für Baden-Württemberg 19.08 Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pialz 19.08 Abendschau Blieb

Nur für das Saarland 19.25 Nachrichten und Mederali 19.26 Benanza 20.20 Ferienreise am Midechim

Logo Magglore and Comer See 21.85 Oper Weltrams-Utophen Die unsichtbare Gefahr 21.28 Des felegrave Rielko 22.86 Jaxz am Mentagabend

19.00 Ein Menn für Mil

Amerik, Spielfilm, 1948 Regie: Henry Levin 29,25 Karl Valestia und Liesi Karl 29,45 Emplochen 21,00 Blick und \$port

# AUSSTELLUNGSKALENDER

Baden-Baden: Stephan von Huene -Klangskulpturen - Kunsthalle (10. Juli bis 4. Sept.)
Berlin: Irische Kunst aus drei Jahrtausenden – Dahlem (bis 23. Okt.) (bis 23. Juli) Rockette Br

(bis 23, Juli)
Bechan: Franz Kafka und Prag –
Haus Kemnade (bis 20, Nov.)
Bean: Klaus Mettig – Städt, Kunstmuseum (bis 4, Sept.) Kunstverein (bis 31. Juli) Ramachweig: Nen in Braunschweig – Kunstverein (bis 28. August) Feilbach: 2. Triennale der Kleinkunst – Schwabenlandhalle (bis 21. Aug.) Frankfurt: Julio Gonzales – Städel (bis

PERMUNE: Jino Golgales States (M. Aug.)
Freiburg: Peter Mayer (1718–1800) Augustinermuseum (6. Juli bis 18. Sept.)
Hildeshebs: Kunstschitze aus Ait-Nigerla – Römer- und Pelizaeus-Museum
(bis 23. Okt.)
Enkerskautern: Engene Delacroix –
Fisheriande (bis 2. Aug.)

(bis 23. OKL.)
Raiseralautera: Engène Delacroix —
Pfalzgalerie (bis 9. Aug.).
Kassel: Tieriolider aus vier Jahrtausenden — Schloß Wilhelmshöhe (bis 25.

Chargesheimer-Photographie seum Ludwig (12. Juli bis 14. § Minchest Hommage & Ginthe ke - Villa Stock (bis 18. Sept.) Große Kunstausstellung R.
Kunst (bis 18. Sept.)

Minster: Michelangelo Pist.
Kunstverein (bis 21. Aug.)
Fredrik Magnus Piper und de schaftiggarten – Westf. Landes
(bis 21. Aug.)
Nigenberg: Martin Luther und formation in Deutschland G.
tionalpranaeum (bis 28. Sere) tional museum (bis 25, Sept.)

Veit Stoß in Nürnberg – Germ nalmuseum (bis 12 Nov.)
Offenbach: 20 Jahre Blaine (bis 21, Aug.)
Plursheiser Hams Meid - Bene Ptersheise: Hans Meid - Bene (10, Juli bis 7, Sept.) Theodor Wende - Schmidt (bis 21, Aug.) Regensburg: Paul Kleinschnif-deutsche Galerie (bis 28, Aug. 11, 11, 11) Restlingen: Peter Collien - St. (bis 24, Juli)

Meißner Porzeilan – Walked-R. Museum (16: Juli bis 2. Okt.)

Der neue Lancia »Rally« fährt von einem Sieg zum anderen.

Rallye Monte Carlo Platz 1: Lancia Platz 2: Lancia

Rallye Costa Brava Gesamtsieg

Rallye Korsika Platz 1: Lancia Platz 2: Lancia Platz 3: Lancia

Platz 4: Lancia

Rallye Akropolis Platz 1: Lancia Platz 2: Lancia

»auto motor und sport« über den Lancia »Rally«:

»Er fährt so, wie er aussieht: aggressiv und schnell. Und er siegt offensichtlich so, wie es seinem Chauffeur beliebt... Nachdrücklicher wie der Lancia Rally hat noch kein Automobil auf Anhieb beim Rallye-Geschäft eingeschlagen...«

Lancia hat eine ruhmreiche Renn-Geschichte. So legendäre Männer wie Juan Manuel Fangio. Alberto Ascari, Stirling Moss, Björn Waldegaard, Sandro Munari, Ricardo Patrese, Hans Heyer und jetzt Walter Röhrl siegten auf so berühmten Strecken wie der Carrera Panamericana, der Mille Miglia, der Targa Florio, Le Mans, dem Nürburgring und

der Rallye Monte Carlo.

Röhrl/Geistdörfer gewinnen die Neuseeland-Rallye!

Lancia siegt schon wieder!





Der Lancia Rally mit

Kompressor-Motor

Bewährungsproben

Turiner Ingenieuren

verlangt werden. um

nächst auch in den

los funktioniert.

ist eigentlich nur

antreiben.

eines neuen Lancia-

de Vientito

WELT - Nº 152 - Maple

Erfolg des Mainzery

Placing.

tie ::

-

- A

ESE Sec

ier 🤐

7 ga

و بهزایس

37 R

e e ---

TEXT

± 7\*\* ₩

برائع کا ت

Fac Le

24 T. L.

200

r stark

4.2

And C

المنت

# ......

12.7

**7-14** 

20.00

**\*** 

dfv45

---

Merry Little

4 (4" SATE - 12

Adiratery Access

Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Comment of the Commen

tar-una jage

Crestan Lan

A Control of Assert 12

Plantett name

de la la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña

5a Blanca Les

RC-



# Riga ein Pankraz, Tonio Kröger und die Paßkontrolle

Lin Mann fährt in der EisenLibahn von Venedig über Wien,
Prag, Dresden nach Norddeutschland, ohne ein einziges
Mal seinen Paß vorzeigen zu müsman führe haut beiter wie einer Ständen, fahrende Handmen Ständen, fahrende Handmen führe haut beiter wir beiter wir der ständen, fahrende Handmen Ständen, fahrende Handmen führe haut beiter wir beiter wir der ständen. sen. Er hat überhaupt keinen Paß. Obwohl er sehr oft im europäischen Ausland reist, ist ihm noch nie der Gedanke gekommen, sich einen ausstellen zu lassen. Es war nicht notwendig.

In Lübeck angekommen, gerät derselbe Mann durch unglückliche Umstände in den schlimmen Verdacht, ein internationaler Defraudant zu sein. Hotelbesitzer und örtlicher Polizei-Kommissarius bitten ihn, Einsicht in seinen Paß nehmen zu dürfen. Aber er hat ja keinen Paß. Ob er sich sonstwie ausweisen könne. Doch, ja, er sei Schriftsteller, und gerade sei sein neuestes Werk erschie-nen. Er habe ein Exemplar bei sich, bitte, hier sei es. Ob diese Identifizierung genüge. "Selbst-verständlich", dienert der Hotelier geschmeichelt, und der Schutzmann hebt respektvoll salutierend den ringen zu.
Dienstmütze. Die Sache ist erledigt.

Wo spielt diese Idylle? Im modernen EG-Europa bestimmt nicht, wie gerade jetzt wieder unzählige Urlaubsreisende erfah-ren. Dann vielleicht in einer fernen Zukunft? Weit gefehlt! Wir sind vielmehr am Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, in der "Kaiserzeit". Kaiser Franz Jo-Emanuel regieren Mitteleurope, und der junge Thomas Mann lan-det gerade mit den Budden-brooks" seinen literarischen Welterfolg. Thomas Mann ist es denn auch, dem wir die Kenntnis des paßlosen Schriftstellers verdanken. Literaturkenner werden es längst gemerkt haben: Von Tonio Kröger ist die Rede und von seinem "kleinen Mißgeschick" während seiner sentimentalen Wiedersehensreise in die alte Heimat.

Das Faszinierende an der Paßepisode ist die beiläufige Nonchalance, mit der Thomas Mann über sie berichtet. Der neidische Nachgeborene erkennt: Für die Europäer der Kaiserzeit war "die Sache mit dem Ausweis" wirk-Le remout in lich nur eine lästige Bagatelle. Sie gondelten quer durch den Kontinent, und ein leidlich guter Anzug sowie eine leidlich gebildete Ausdrucksweise genügten, um jeden Grenzbeamten zufriedenzustellen. Dabei war es noch gar nicht lange her, daß Goethe ge-klagt hette, er müsse seine Koffer allein beim Reisen durch Deutschland 36mal durchschnüffeln lassen, und bald nach Tonio Kröger sollten Werke wie "Transit" von Anna Seghers erscheinen, in denen der Besitz von bestimmten Ausweispapieren über Leben und Tod entschied.

Für heutige Rahmenrichtlinien-Absolventen ist die Kaiserzeit bekanntlich eine Epoche unerhörter Repression. Es "wütet" der Obrigkeitsstaat, alle müssen sich ducken vor dem "preußi-schen Leutnant", und wie es ei-nem Mann ohne Ausweis ergeht, das "beweist" aufs schlagendste Carl Zuckmayer in seiner Komödie über den Hauptmann von Kö-penick. Die Wahrheit freilich sah

ger und die Seinen genossen da-mals das volle Recht auf Freizügigkeit, sondern auch die "unteren Stände", fahrende Handwerksburschen. Ein- und Auswanderer, die diversen Fähnlein
der schon tief ins Volk hineinreichenden Wandervogelbewegung. schreitenden Verkehr betrifft, haben wir nicht den geringsten Grund, hochmütig und selbstgefällig auf die Kaiserzeit herabzu-blicken, denn deren Liberalität war hier eindeutig größer. Völlig undenkbar wären in je-

ner Zeit die exzessiv filzenden Douaniers an der französischen Grenze gewesen, die den Mitter-rand-Sozialismus vor der Pleite retten sollen, ganz zu schweigen von den Bluthunden, die sich in kommunistischen Grenzwächter" nennen. Die asiatisch-despotische Ehrfurcht vor dem "Propusk" oder vor dem "Passierschein des Padischah" war in Europa völlig unbekannt, man machte sich darüber lustig. Karl Mays Orientreisender Kara Ben Nemsi, der natürlich – der Bequemlichkeit halber - über sämtliche Freifahrscheine des Moskauer Zaren und des Istanbuler Großherrn verfügte, machte von ihnen nur Gebrauch, um lustige Situationen herbeizuführen und örtliche Mini-Paschas zu blamieren. Europäische Grenzer verlassen sich auch bei ihm, statt auf tote Papiere, auf lebendige Gesichter, auf ein sicheres Auftreten, das auf Ehrlichkeit und allerbeste Absichten schließen

Nur bei Thomas Mann geschieht es allerdings, daß jemand allein durch den Hinweis, daß er Schriftsteller sei, jedwede polizeihen Zweifel ausräumt und die Obrigkeit zu einer Habachtstellung veranlaßt. Diese Szene wirkt heute so glanzvoll-exotisch, daß man sich bei der Lektüre am liebsten in den Arm beißen möchte. Man bedenke, was heute geschähe, wenn ein Schriftsteller bei der Paßkontrolle statt des amtlichen Dokuments seinen letzten Gedichtband vorlegen würde! So-fortige Sicherheitsverwahrung wäre das mindeste, selbst im sonst so liberalen Lübeck.

Thomas Mann hat die Episode aber, wie gesagt, nicht krampf-haft erfunden, er hat sie wie eine Selbstverständlichkeit eingesetzt, als sei der Vorgang etwas ganz und gar Normales; wahr-scheinlich hatte er selbst einmal ähnliches erlebt. Und wieder wird der Nachgeborene neidisch men Kaiserzeit respektvoll den Hut. Geist und Macht müssen damals sehr viel besser im Lot ge-wesen sein als heutzutage. Die Macht achtete den Geist offenbar noch wie einen gleichberechtig-ten Partner, und dieser tat offenbar noch viel, um sich die Achtung zu erhalten, sie nicht durch leistungsloses Epatieren und Pro-vozieren aufs Spiel zu setzen. So-wohl das eine wie das andere müssen erst wieder gelernt wer-



chirurgische \_eidenschaft

iß nicht widersprechen. Als Uniersitätsprofessor galten seine For-Phungen der Chirurgie der Hand. on diesem Thems nicht los. Er mae zu sehen ist.

Die Ausstellung La Main de Homme" soll als Entwurf eines kiseums verstanden werden, das schließlich um dieses Thema reist. Da wird nichts ausgelassen, a Physiologie und die Handfergkeit nicht, ebensowenig die Roider Hand in der Kunst, der Kul-fr und der Symbolik. Es ist ein iterial von seltsamer Vielfalt, mit in das Thema illustriert wird. Rodins "Kathedrale", "Hand ei-Planisten" und die "Fünf klei-Hände" konkurrieren hier mit Handabgüssen von Berühmtn wie Clara Haskil, Jean Coc-Wictor Hugo oder Chopin. Eimertige geschnitzte Handsymbo-fits Slidostasien stehen neben der Vitrine mit handförmigen Neben klassischen Tiken der Anatomie und Heilinde sieht man Skizzen bekann-

in und unbekannter Künstler in ei, Rötel oder Öl. Die künstliche



Das einzige, was in diesem vielseitigen Sammelsurium zu fehlten scheint, ist ein Thora-Zeiger, einer jener aus edlem Metall gefertigten Stäbe, die in einer zeigenden Hand enden und mit denen bei der Thora-Lesung in der Synagoge die Zei-len verfolgt werden, weil die Heili-ge Schrift nicht mit der Hand be-

Es ist eine jener Ausstellungen. die den Blick verengen und erweitern. Plötzlich ist man nur auf dieses Motiv fixiert, sieht man überall nur Hande. Aber zugleich wird bewußt, wie wichtig die Hand ist -nicht nur bei der "Menschwerdung des Affen". (Bis 2. Okt.; Katalog: 20

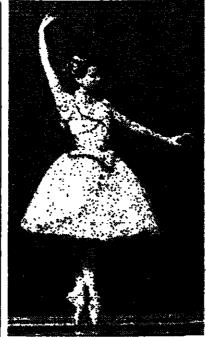



Bilanz von zehn glücklichen Hamburger Ballettjahren: Ghislaine Thèsmar in "Coppélia" (links) und eine Szene aus Frederick Ashtons Ballett "The Dream" mit Antoinette Sibley und Anthony Dowell, aus der diesjährigen Nijinsky-Gala der Hamburgischen Staatsoper FOTOS: PETER PETTSCH

# Neumeiers Nijinsky-Gala: Ein Tanz der Grazien

Zehn Jahre ist John Neumeier Znun schon Ballettdirektor in Hamburg. Das feierte er zum Ab-schluß einer stolzen Reihe von Tanztagen mit einer fünfstündigen Gala, die nach vier Stunden noch mit einer Uraufführung aufzuwarten verstand: den "Regenliedern", einem Ballettfragment, basierend auf den ersten beiden Sätzen der Violinsonate op. 78 von Johannes Brahms. Es spricht deutlich und ausdrucksstark Neumeiers Spra-

Vor allem im ersten Satz, den Lynne Charles und Kevin Haigen vor der Reglosigkeit einer sechsköpfigen Männergruppe tanzen, einer Klagemauer aus Fleisch. Da kommt es wieder zu den spannungsreich ausformulierten Verzweiflungsgesten derer, die nicht zueinanderfinden, so sehr sie die Arme auch sehnsüchtig recken. Deutlich füreinander bestimmt, ist ibnen der Weg zueinander cho-reographisch in alle Ewigkeit doch

Das führt zu tänzerisch noblen Klagen, einer Ausweglosigkeit, die

sich in Schönheit genießt: Ballett ein choreographisches Scheinge-fecht der Seelennöte voller Adel und Hochherzigkeit. Tragik also zum Jauchzen – und man be-jauchzte sie auch, selbst im zweiten, für Anthony Dowell cho-reographierten Satz voll ernster Regsamkeit, aber von choreographisch geringerer Aussagekraft. Neumeier gehört heute fraglos zu

den fruchtbarsten, ambitionierte-sten, erfolgreichsten Choreographen des Weltballetts. Er hat in Hamburg ein Klima der Symphathie für seine Arbeit zu erzeugen verstanden, das sie nun auf das liebenswürdigste trägt. Durch dick und dunn sind die Stadt und ihr Publikum auf Neumeiers Seite, und das ist auch gut so. Neumeier revanchiert sich dafür jahraus, jahrein mit Stücken von Anmut und Intelligenz, Musikalität, Nach-denklichkeit und Geschmack: einer Kette von Meisterwerken wie der dritten Mahler-Sinfonie, "Nußknacker", "Josephs Legende", "Vazlav" oder "Kameliendame". Daß es dazwischen immer wieder auch zu weniger Gelungenem kommt, ist nur natürlich und spricht nicht gegen Neumeier. Auf ein vergleichbar fruchtbares De-zennium jedenfalls wie das Neumeiers in Hamburg kann das Weltballett nur noch selten blicken. Dem "Romantischen Tanz" war

die Ballettwochengala in der Staatsoper diesmal gewidmet: ihren Choreographen, ihren Ballerinen, den Favoritstücken der Liebenswürdigkeit, gipfelnd in dem denkwürdigen Pas de quatre, der einst vor den Augen Queen Victo-rias in London Marie Taglioni und Carlotta Grisi, Fanny Cerrito und Lucile Grahn vereinte, die vier Galionsdamen des Tüllballetts. Anton Dolin hat die Paradenummer mit viel feinem Witz und Augenge-zwinker den Gastballerinnen einstudiert: Der staksig hoheitsvollen Thesmar aus Paris, der Mailänderin Carla Fracci, Herrin über die romantischsten Pointen, jeder Augenaufschlag ein süßer Mord, Antoinette Sibley aus London und Colleen Scott, der kühl beherrschten Hamburger Platzhalterin.

Carla Fracci hatte zuvor schon den Abend mit dem "Sylphiden"-Pas de deux Bournonvilles eingeheizt, einem Taglioni-Porträt aus Schritten, Haltungen, Gesten: die fleischgewordene Romantik im Flügelkleid. Als Partner aber hatte sie sich das tanzende Donnerwetter mitgebracht: den Rumanen Gheorge Iancu, der seinen Bour-nonville-Text gewissermaßen mit Stentorstimme vortrug, wenn na-türlich auch mit den Beinen, ein bravouröser Zögling der bombasti-schen russischen Schule, die sich selbst in Rußland neuerdings rar macht. Iancu ertanzte sich den Überraschungserfolg des Abends mit einer Attacke, wie sie vor ihm nur der junge Nurejew besaß.

Eine Splittergruppe des königli-chen Dänenballetts trat für ihren Altmeister Bournonville ein, sogar mit einer Weltpremiere: der choreographischen Nachdichtung eines "Tanzes der Grazien". Die waren aber sowieso wieder einmal voll und ganz auf Neumeiers Seite.

KLAUS GEITEL

Wissenschaft in Acht und Bann: Rumänien schließt sein letztes psychologisches Forschungsinstitut

# Als Guru-Jünger zu Ceausescu wollten

Jor einem Jahr wurde das päd-V agogische und psychologische Institut in Bukarest aufgelöst. Au-Berhalb der Universität hatte man das mit Überraschung registriert. eine Reihe von Forschungsprojekten neu begonnen oder verlängert worden. Außerdem hatten Bücher von Mitarbeitern des Instituts wichtige Auszeichnungen erhal-

Das Institut in Bukarest nahm schon immer eine Sonderstellung ein. 1977 waren nämlich alle Abteihungen für Psychologie, Pädagogik und Soziologie an den rumänischen Universitäten geschlossen worden. Nur in Bukarest war das anders. Dort arbeiteten rund 140 Wissenschaftler und Hilfskräfte vor allem an Forschungsaufträgen, die den Bedürfnissen der Regie rung entsprachen. Ein solcher Auftrag wurde nun zum Vorwand genommen, um auch dieses Institut aufzulösen.

Die Sache begann im Januar 1981. Damals erteilte das Unterrichtsministerium den Auftrag zu untersuchen, ob die Transzenden-tale Meditation als Methode der psychisch-physischen Entspan-nung für Rumänen sinnvoll sei Der Anlaß dazu war ein Brief des ZK der Partei, in dem mitgeteilt wurde, daß Vertreter der TM aus Frankreich um eine Audienz beim Staatschef nachgesucht hatten, in der sie ihn um Unterstützung bei der Verbreitung ihrer "Wissenschaft der schöpferischen Intelli-genz – TM" bitten wollten. Das Institut führte diese Unter-

suchung durch. Und daraus wurde den Beteiligten anderthalb Jahre später ein Strick gedreht. Nun hieß

Beckmann kehrt aus dem Krieg heim. Zu Hause hat man schon

die Schrecken des Krieges ver-

drängt und auch ihn vergessen. Er bleibt "Draußen vor der Tür". Wer kennt ihn nicht, den Mann mit der

Gasmaskenbrille, das warnende li-

terarische Symbol einer nachdenk-

lich gewordenen Kriegsgenera-tion? Der 48jährige Sándor Balas-

sa, heute wohl der bedeutendste Komponist Ungarns, hat Wolfgang Borcherts Nachkriegsdrama ver-

Knapp fünf Jahre nach der Ur-

aufführung brachte die westeuro-

päische Erstaufführung den dies-

jährigen Ruhrfestspielen zum Ab-schluß doch noch einen Höhe-punkt. Balassa und der Librettist

Geza Fodor haben Borcherts Stück

sehr verknappt, ohne die Struktur zu verändern. In der Begegnung

Beckmanns mit einem jungen Mädchen (Sue Patchell), einem

Oberst (William Oberholtzer) und einem Schauspieldirektor (Wolf-

gang Vater) haben sie die Unmög-

lichkeit der Liebe, mangelndes

Schuldbewußtsein und eilfertige

Vergeßlichkeit jeder Nachkriegs-

gesellschaft nachzeichnen wollen.

Dem Individuum Beckmann

wird ein Chor zur Seite gestellt, der

tont.

es, die Beteiligung an den Experimenten stelle einen staats- und parteifeindlichen Akt dar, weil die Transzendentale Meditation "eine tātig zu sein."

schaftler mit einem Berufs- und Publikationsverbot belegt. Arbeiten von ihnen, die bereits fertig gedruckt waren, wanderten in den Reißwolf. Allen wurden Stellen für ungelernte Arbeiter in der Industrie zugewiesen. In diese Gruppe fielen u. a. der Direktor des Instituts, V. Radulian, und sein Stellvertreter, J. Nica, beide Dozenten für Pädagogik; Dr. L. Voicu, Leiter der psychologischen Abteilung des Instituts; Prof. V. Gheorghiu (habilitiert an der Uni Mainz) und Dr. J. Ciotu, beide Spezialisten in Ent-spannungsverfahren, von denen einen Monat vorher im Akademie-Verlag ein Buch über Suggestion und Suggestibilität veröffentlicht worden war. Schweren Repressalien ausgesetzt wurden auch Fachleute in angrenzenden Disziplinen, die als Gutachter ins Institut gerufen worden waren.

Zuerst schien es so, als wollten die Gemaßregelten die Strafe widerspruchslos hinnehmen. Doch dann entschlossen sich fünfzehn

richt lehnte die Vorführung von Zeugen ab, die Kläger durften den Beklagten, das Erziehungsministerium, nicht befragen -, bot er ihnen halt darzustellen. Vor allem konnten sie beweisen, daß sie keineswegs, wie sie beschuldigt wurden, ihre Institution nicht über die Angelegenheit informiert hatten, zumal auch die beiden Institutsdirektoren selbst an diesem Experiment teilnahmen und die Mitglieder des Instituts aufgefordert hatten, der ministeriellen Anweisung Folge zu leisten.

Verfahren zuteil wurde - das Ge-

Außerdem konnten sie auf das Abschlußgutachten für das Ministerium verweisen, in dem klarge-legt wurde, daß die Transzendentale Meditation als Methode der Entspannung zwar einige positive Seiten aufweise, daß aber genaue Aussagen erst nach einem längeren Zeitraum der Erprobung gemacht werden könnten. Zugleich hatten sie betont, daß die rumänischen Verhältnisse ein Verfahren, das mit einem magisch-religiösen Ritual verbunden sei, nicht zuließen. Dieses Gutachten war für den Minister der Anlaß, den Abbruch der Experimente anzuordnen. Die Kläger erwähnten außerdem

Schriften weltbekannter Wissenschaftler, u. a. die von Hans Selge, dem Begründer der Streßforschung, aus denen zu entnehmen ist, daß das Entspannungsverfahren, das unter dem Namen "Transzendentale Meditation bekannt ist, Gegenstand wichtiger psycho-physiologischer Untersuchungen in verschiedenen wissenschaftli-chen Zentren der Welt ist. Auch kürzlich erschienene sowjetische

Literatur wurde zitiert, die sich positiv über TM äußert. In diesem Zusammenhang bezeichneten es die Kläger als normal, daß sich auch die Wissenschaftler Rumä-niens mit derartigen Problemen beschäftigen und sich bemühen. diese aus pseudowissenschaftlichem Kontext, in dem sie auftreten können, herauszulösen.

Ohne Blatt vor den Mund zu nehmen, wurden die Maßnahmen gegen die Wissenschaftler als Verstoß gegen die Freiheit der Forschung bezeichnet. Zugleich erinnerten die Kläger an die fünfziger Jahre, als Kybernetik und Genetik als unwissenschaftlich und gegen die Ideologie gerichtet betrachtet wurden. Doch das Gericht nahm das alles nicht zur Kenntnis. Die Klage wurde in der ersten Instanz genau-so wie in der Berufungsinstanz abgewiesen.

Inzwischen wurden den meisten Beteiligten zwar bessere Arbeitsstellen zugewiesen, aber im wissenschaftlichen Bereich dürfen sie nicht mehr tätig sein. Deswegen sind einige ausgewandert, andere haben die Ausreise beantragt. Das bedeutet, daß Psychologie und Pädagogik als Forschungsgegenstand und Berufsbild in Rumänien nicht mehr existieren. Das Ganze wird von den Beteiligten jedoch weniger als ein Wissenschaftsproblem gesehen, sondern als Versuch der Partei, selbständige Intellektuelle einzuschüchtern, um von der Kritik an den unhaltbaren wirtschaftlichen und politischen Zuständen abzulenken.

Der Antor dieses Beitrages lebt in Rumänien. Sein Name, der der Redaktion bekannt ist, muß aus verstandlichen Grunden geheim





Mario Brell als Beckmann in der Recklinghöuser Opernproduktion

# **JOURNAL**

Barzel eröffnet Hersfelder Festspiele

dpa, Bad Hersfeld Er gebe die Hoffnung nicht auf, sagte Bundestagspräsident Rai-ner Barzel zur Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele, daß es eines nicht zu fernen Tages auch wieder möglich sein wird, "daß Deutsche von dort zu uns herüberkommen, um am hiesigen kulturellen Leben teilzunehmen". Barzel unterstrich die besondere "deutsche Aufgabe" der alljährlichen Festspiele in der Stiftruine. In seiner Rede hob Barzel hervor, daß das hier gepflegte Schauspiel und die hier gepflegte Theaterkunst eine gei-stige Ausstrahlungskraft entfalten und in alle Teile Deutschlands hineinwirken sollten – "gerade weil die Besucher, die früher so zahlreich von drüben kamen, nun ausbleiben".

Protest gegen die Politik des VS-Vorstandes

Der Schriftsteller Hans-Dietrich Lindstedt, der lange Jahre als Reporter einer Tageszeitung in der "DDR" lebte – dort erschien auch 1968 seine Erzählung "Rheinische Geschichte" -, hat jetzt seinen Austritt aus dem VS, dem er seit seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik 1981 angehörte, erklärt. Als Grund nennt Lindstedt die Politik des VS-Vorstandes, der die Sehnsucht der meisten Deutschen, in einer ungeteilten Nation zu leben, nicht respektiere und mit den Unterdrückern der Landsleute in der "DDR" kooperiere.

#### Michail Mejlach in Leningrad verhaftet

DW. Leningrad Ende Juni wurde der 38jährige Leningrader Linguist und Literaturwissenschaftler Michail Mejlach verhaftet. Mejlach, Sohn ei nes bekannten linientreuen Lite raturwissenschaftlers, ist Autoreiner Vielzahl von in der UdSSR und im Westen veröffentlichter wissenschaftlicher Arbeiten, u. a. über Anna Achmatowa. Die sowje tischen Behörden hatten Mejlachs Ausreisegesuch zu seiner in den USA lebenden Schwester abgelehnt. Bisher ist nicht bekannt. worauf die Anklage gegen den Wissenschaftler lautet.

#### Italien vergibt seine Filmpreise

Der Film "Die Nacht von San Lorenzo" (La notte di San Lorenzo) der Brüder Paolo und Vittorio Taviani ist bei der diesjährigen Verleihung des italienischen Filmpreises, des "Davids von Donatello", in Rom mit insgesamt fünf "Davids" ausgezeichnet wor-den. Bester ausländischer Film des Jahres wurde das Werk "Gandhi" von Richard Attenborough. Die deutsche Schauspielerin Hanna Schygulla und ihr italienischer Kollege Marcello Mastroianni erhielten je einen Sonderpreis für ihre künstlerische Gesamtleistung.

#### Hans Peter Doll wird Luisenburg-Intendant

dpa, Wunsiedel Der Generalintendant der württembergischen Staatstheater in Stuttgart, Hans Peter Doll, wird neuer Intendant auf Deutschlands größter Naturfelsenbühne, der Luisenburg bei Wunsiedel im Fichtelgebirge. Doll tritt damit zur Saison 1985 die Nachfolge von Hans-Joachim Heyse an, der sich ab September 1984 nach sechsjähriger Amtszeit seiner Professur widmen will. Doll will nicht selbst inszenieren, sondern sich ausschließlich um den Betrieb küm-

#### Förderstipendien für deutsche Fotografen

DW. Essen Zwei Berliner und ein Kulmbacher Fotograf erhielten das "Förderstipendium für zeitgenössische deutsche Fotografie", das von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiffung ausgeschrieben wurde. In Zusammenarbeit mit der Fotografischen Sammlung des Essener Folkwang-Museums wurden der 28jährige Jürgen Junker-Rösch 30jährige Hermann Stamm ausge-

#### Musik in memoriam Gustav Mahler

DW. Toblach Eine Musikwoche zum Gedenken an ihren früheren Kurgast Gustav Mahler veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die Dolomitenstadt Toblach. Vom 17. bis 24. Juli gibt es Liederabende Kammer- und Orgelkonzerte sowie ein Sinfoniekonzert des Orchesters von Bozen und Trient.

#### Rudolf Jahns tot dpa, **Holzminden** Der Maler Rudolf Jahns ist am

Freitag im Alter von 87 Jahren in Holzminden gestorben. Deram 13. März in Wolfenbüttel geborene Jahns gilt als einer der Pioniere der abstrakten Malerei in Deutschland. In den 20er Jahren gehörte er als Weggefährte von Kurt Schwit-ter, Carl Bruchmeister und Friedrich Vordemberge-Gildewart der bekannten Künstlergruppe "Die Abstrakten Hannover" an. Diese Gruppe wurde während des Dritten Reiches von den Nationalsozialisten verboten und verfolgt. Zuletzt war das Werk Rudolf Jahns' im März 1981 mit einer Sonderausstellung anläßlich seines 85. Geburtstages im Kunstmuseum Hannover gewürdigt wor-

# iel heint L ausanne: "Die Hand" Dr. Verdans

Dine schöne Hand ziert den ganzen Menschen", heißt es bei einrich Heine. Das ist nur ein litat von vielen, die der Hand des enschen eine besondere Aus-rucksfähigkeit und Bedeutung usprechen. Nicht zuletzt heißt es rum, das Können eines Künstrs lasse sich daran erkennen, ob r Hände zeichnen oder modellieen kann. "Die Hand, das ist der iensch", möchte man deshalb jeeen berühmten Satz Buffons vari-

> Claude Verdan würde dem gend auch als Privatmann kam er immelte alles, was mit der Hand tun hat. 1981 brachte er diese ammlung in eine Stiftung ein, die im im "Musée de l'Elysée" in Lau-

rührt werden darf.



"Die Hand des Künstlers", anonym, 19. Johrhundert, aus der Lausanner Ausstellungfoto: KATALOG

Hand fehlt ebensowenig wie die Handschuhmacherei oder die Hand als heraldisches Zeichen. Und in einer Vitrine liegt neben allerhand Nippes ein offenbar altes Album, in das jemand Hände ge-klebt hat, die aus allen möglichen Kupferstichen ausgeschnitten

PETER DITTMAR

internationale faschistische religiö-se Sekte" sei, die gleichzeitig Spionage betreibe. Die Wissenschaftler wurden deshalb beschuldigt, "an Praktiken einer religiösen Sekte teilgenommen und somit gegen die Pflichten der Mitarbeiter eines wissenschaftlichen Institutes verstoßen zu haben. Damit verlieren sie das Recht, in Forschung und Lehre In der Folge wurden rund drei-ßig unmittelbar beteiligte Wissen-

der Psychologen, vor Gericht zu gehen. Obwohl ihnen kein faires

S. Balassas Oper "Draußen vor der Tür" zum Schluß der Ruhrfestspiele

die leidende Menschheit symboli-

siert. Das als Rundfunkoper konzi-

pierte 75minütige Werk ist weniger ein Musikdrama als ein balladen-

haftes Opern-Oratorium. Der Ein-

druck wird unterstützt durch eine

Musik, die fast kontemplativ zu

nennen ist, die in ihrer dichtgeweb-ten symphonischen Form ohne

leitmotivische Figuren auskommt

und durch eine genaue Balance

zwischen Gesangs- und Instrumen-

talstimmen beeindruckt. In der Or-

chesterbehandlung bevorzugt Ba-lassa tiefe Blechcluster und abge-

grelle Agitation. Einzig die um-

fangreichen kommentierenden Choreinlagen schaffen emotionale

Das Team des Gelsenkirchener

Musiktheaters im Revier, das die

Aufführung bei den Ruhrfestspie-

len besorgte, hat aus der Vorlage einen bewegenden, nachdenklich stimmenden Theaterabend zu for-

men gewußt. Uwe Mund am Pult

und Chordirektor Rainer Steubing-

Negenborn sind als Sachwalter des

Komponisten an erster Stelle zu

nennen. Ihre Chor- und Ensemble-

führung gibt dem Regisseur Diet-rich Hilsdorf bei seiner zweiten

Opernarbeit und dem Ausstatter

Höhepunkte.

Holzbläserakkorde ohne

Borcherts Beckmann auf ungarisch

Johannes Leiacker erst die Möglichkeit und Freiheit, das resignative Requiem als gegenwartsnahes Musiktheater zu inszenieren. Das Inszenierungsteam setzt

nicht auf Realismus oder Symbolismus, sondern kann seine Sprachlosigkeit vor dem erschrekkenden und schrecklichen Thema Krieg nur noch mit den Mitteln der Farce und Satire überwinden. Der großartige Tenor Mario Brell, der die sieben gleichwertigen Solisten anführt, wandert als Beckmann durch eine Welt herzloser, unwissender Fratzen, durch eine Welt, in der Gott und Tod zu Clownsfigu-ren geworden sind (Scot Weir und Piet Bruninx).

Am Ende seines Golgatha-Weges wird Beckmann von einer Gesellschaft verstoßen, die sich gedankenlos zwischen Waschautomaten und Kühlschränken in der Sonne aalt und dem Untergang verfallen scheint. Die Inszenierung jammert nicht über die Vergeßlichkeit einer Nachkriegsgeneration, sondern warnt vor der Wiederholung - eine konsequente Fortschreibung der Gedanken des 1947 verstorbenen Wolfgang Borchert.

ALBIN HÄNSEROTH

# Mit Fuller starb einer der letzten Universalgenies

dpa, Los Angeles Der amerikanische Erfinder und Philosoph Richard Buckminster Fuller ist am Freitag in Los Angeles elf Tage vor seinem 88. Geburtstag, nach einem Herzanfall gestorben. Er erlitt die Herzattacke während eines Besuchs am Krankenbett seiner Frau im Good Samatarian Ho-

Fullers Strahlenkonstruktionen prägen das Bild moderner Reprä-sentativarchitektur. Mit der Entwicklung des Prinzips der sogenannten geodätischen Kuppel, des nach ihm benannten Fuller-Doms, verdiente er ein Vermögen. Fuller war auch ein Allround-Gelehrter. Unter anderem betätigte er sich als Dichter, Architekt, Ingenieur, Schriftsteller, Philosoph und Erfinder. Der Sohn eines Predigers in Neuengland war als Student aus der angesehenen Harvard-Universität wegen allgemeiner Verantwortungslosigkeit" entlassen worden. Später unterrichtete er dort.



ilaster Fuller (87)FOTO: UPI Als Erfinder wurde Fuller im Ersten Weltkrieg von der US-Marine entdeckt. Nachdem er die Kenterung eines Wasserflugzeuges beob-achtet hatte, erfand er eine Konstruktion, die das verhinderte. Die US-Marine schickte ihn zur Beloh-

nung zur weiteren Ausbildung auf

ihre Akademie

Als Privatmann versuchte er später die Prinzipien der Fließband-Produktion auf den Wohnungsbau umzusetzen. Die geodätische Kuppel erfand Fuller nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Fuller-Dome basie-ren auf einer eingehenden Analyse der Kräfteverteilung in herkömmlichen Bauwerken und der Struktur der Kristalle, Moleküle und Atome. Hieraus entwickelte der vielseitig geniale Amerikaner ein eigenes mathematisches System, das er als "energetisch-synenergetische Geo-metrie" bezeichnete. Die Anwendung dieses Prinzips auf die Baukunst führte ihn zur "geodätischen Bauweise", wobei er den Begriff Geodätik von der Geodäsie, der Wissenschaft von der Erdvermes-

sung, herleitete.
Der Gelehrte machte 43 Reisen um die Welt und schrieb 18 Bücher, darunter die "Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde", die zu-sammen mit anderen Schriften auch in deutscher Sprache erschien (Rowohlt Verlag), Darin beschreibt er die Erde als eine Art großen mechanischen Geräts, das von allen Bewohnern von Zeit zu Zeit gewar tet werden muß. Zu den ins Deutsche übersetzten Werken Fullers gehört auch "Konkrete Utopie – Die Krise der Menschheit und ihre Chance, zu überleben". (Econ-Ver-

# Sirhan: Ein Mann voller Rache und ohne Reue

Robert Kennedys Mörder bleibt von seiner Tat überzeugt

Ich will weiter nichts als in die arabische Welt zurückkehren, in der Masse Mensch untertauchen und mein Leben friedlich zu Ende leben." Der Palästinenser Sirhan B. Sirhan, der im Juni 1968 Senator Robert Kennedy ermordete, äußerte diesen Wunsch vor zwei Jahren in einem Fernseh-Interview. Er wird so bald nicht in Erfüllung gehen. Sein Antrag, auf Bewährung entlassen zu werden, wurde dieser Tage wieder abgelehnt. Einen neuen Antrag kann er erst in zwei Jahren stellen.

Vor der Kommission, die über seinen Antrag beriet, beteuerte Sirhan (39), wie sehr er das Attentat bereue. Nach der Ablehnung seines Antrags aber ließ er seiner Bitterkeit freien Lauf und erklärte wie so oft schon vorher, Robert Kenne-dy sei an seiner Ermordung selbst schuld. Dann erzählte er: "Ich betrachtete Robert Kennedy als den Retter des kleinen Mannes in Ame-Retter des kleinen Mannes in Amerika. Als er jedoch die Lieferung von 50 Kampfflugzeugen an Israel vorschlug, fühlte ich mich von ihm verraten." Zur Begründung fuhr Sirhan dann fort: "Er wollte meine Landsleute umbringen. Damit führte er seinen eigenen Tod herbei. Ich war nur ein Instrument, aben freien Willen Konnedy selbst. ohne freien Willen. Kennedy selbst bewirkte seinen Tod durch meine Hand."

Illusionen eines Mannes, der ohne Reue ist. Voller Haß und Zweifel an sich selbst, wird er noch viel
Zeit haben, Gedanken dieser Art
nachzugehen. Als Haftling B-21014
im Block PHU-1 des kaliforni
ablen Stantensfirmnisses Soledad schen Staatsgefängnisses Soledad führt er ein ziemlich beschauliches Leben. PHU ist die Abkürzung für "Protective Housing Unit". In die-sem Block sind nur Häftlinge untergebracht, deren Verbrechen so abstoßend sind, daß sie im Gefäng-nis vor der Wut und Rache anderer Sträflinge geschützt werden müs-

en. Sirhan bewohnt eine Einzelzelle mit Fernsehen und Radio. Die Zel-le ist nur nachts verschlossen. Tagsüber kann er sich im Gemeinschaftsraum oder in einem Hof auf-halten, in der Turnhalle Gewichte stemmen oder in der Gefängnishochschule Vorlesungen besu-chen. Im Laufe der Jahre hat er

Freiheitsstrafe wegen Totschlags in einem minder schweren Fall ge-fordert. Eine endgültige Entschei-dung über den nächsten Schritt

der Staatsanwaltschaft wird aller-

dings erst in der kommenden Wo-

Die 46jährige Mutter des er-schossenen Jungen, Marianne Bergbauer, hatte nach der Urteils-verkündung den Gerichtssaal mit dem Auszuf verlassen: "Was ist ein

Wetterlage: Sin nach Mitteleuropa gerichteter Keil des Azorenhochs ist für Deutschlend wetterbestimmend Vorhersage für Montag:

vornersage für Montag:
Im Bundesgebiet und Beim meist sonnig und durchweg trocken. Tageshöchsttemperaturen im Norden um 25 Grad, im Süden nahe 30 Grad. Nachts klar und Temperaturrückgang auf 18 bis 14 Grad. Schwachwindig.
Temperaturen am Freitag, 13 Uhr:
Berlin 22° Kairo 32°

Las Palmas 21° London 20° Madrid 22°

Mailand

Mallorea

Moskau

Prag Rom Stockholm

Tel Aviv

Istanbul 22º Zürich 20° Sonnensuigang am Dienstag: 4.12

Nizza

K. H. KUKOWSKI, New York
Ich will weiter nichts als in die
bische Welt zurückkehren, in
Masse Mensch untertauchen

Kurse in Ozeanographie, Betriebswirtschaft, Geschichte und Anthropologie belegt. Sirhan hat zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften abonniert, darunter die Kairoer Taabonniert, darunter die Kairoer Ta-geszeitung "Al Ahram", die Zeit-schriften "Foreign Affairs" und "Playboy" sowie die amerikani-sche Tageszeitung "Christian Science Monitor". Die meiste Zeit aber verbringt er allein mit seinen Träumen – Träu-

me von der Freiheit, aber auch der Rache für echte oder eingebildete Kränkungen und Zurücksetzun-gen. Einige Beispiele: Als der Jour-nalist Robert Kaiser im Jahre 1971 ein Buch über Sirhan und das Attentat veröffentlichte, mißfiel diesem der Inhalt, und er schrieb sei-nem Anwalt Grant Cooper unter nem Anwalt Grant Cooper unter der befremdlichen Anrede: "Alter Stinker, sagen Sie Ihrem Freund Robert Kaiser, er soll über mich den Mund halten. Wenn eines Tages sein Gehirn zermanscht wird, hat er sich das selbst zuzuschreiben, so wie Bobby Kennedy. Iridhate vor Kennedy keine Angst, und ich habe auch keine Angst vor Ihnen oder Kaiser." Im Jahre 1975 beschwerte er sich beim Gefängnisdirektor über eine angeblich unzulängliche zahnärztliche Behandzulängliche zahnärztliche Behand-lung: "Wenn ich in Gefahr komme, meine Zähne zu verlieren, können Sie sich darauf verlassen, daß ich Sie und jeden einzelnen von Euch Halunken umbringe." Zwei Jahre später vertraute er seinem Zellennachbarn Carmen

Falzone an, er wolle nach seiner Haftentlassung Plutonium aus einem Atomkraftwerk stehlen und es nach Libyen schmuggeln. Im Wahljahr 1980 unterhielten Sirhan und sein Mithäftling Eugene Wilson sich bei einem Spaziergang auf dem Hof über die politische Zu-kunft von Edward Kennedy. Wilson spekulierte: "Ich bin gespannt darauf, ob Edward Kennedy, falls er Präsident wird, genauso ermor-det wird wie seine beiden Brüder." Sirhan sagte: "Da bin ich sicher, daß er ermordet wird. Wenn ich hier 1984 herauskomme und er ist Prasident, werde ich selbst dafür

Sorgen."

Der Ausschuß hatte den Antrag auf Bewährung mit der Begründung abgelehnt, Sirhan bilde noch immer eine Gefahr für seine Um-



# **Verwunderung in Gauting** über den milden Spruch

Bossi kündigt gegen das Konzack-Urteil Revision an

WETTER: Warm und sonnig

Dresden

Essen Frankfurt

Hamburg

List/Sylt

München

Stuttgart

Athen

Brüssel

Helsinki

Istanbu!

Barcelona

Budapest

AP, München Das milde Urteil gegen den 30jährigen Todesschützen von Gauting, Friedrich Konzack, hat nicht nur in dem kleinen Ort bei München Verbitterung ausgelöst. In Gauting, wo in der Nacht zum 20. März dieses Jahres der 14jähri-ge Schüler Jürgen Bergbauer von dem Polizeiobermeister Friedrich Konzack im Jugendheim erschossen wurde, diskutierten Erwachsene und Jugendliche seit der Urteilsverkündung am Freitag darüber, ob es in solchen Fällen einen "Polizistenbonus" gibt. Der Polizeibeamte war zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung ver-

urteilt worden. Inzwischen zeichnet sich ab, daß es zu einem zweiten Prozeß gegen den Todesschützen von Gauting kommen wird. Rechtsanwalt Rolf Bossi, der Vertreter der als Nebenklägerin austretenden Mutter des erschossenen Jungen, kündigte Revision an. "Das Urteil ist indis-

tz Nebel, ⊕Sprafverjes, ⊕Reges, ≭Schanebil, ▼Schauer

Gebeter GERagon DE Statute CERTAINS AAA FRANCISTERISE

H-Hop- 1-Teltropysisk luteroom spann mikel

التعلق عمد الانتخاص عمد الخلوج عمد (الخلوج

المماثة-1900م بعنديناتها سايطو جرايا مرستها

Chaos in Hannover nach Punker-Treffen AP, Hannover kutabel", sagte der Anwalt, der für Konzack zwei Jahre Freiheitsstrafe verlangt hatte. Es wird angenommen, daß auch der Staatsanwalt Revision gegen das Urteil einlegen wird. Er hatte dreieinhalb Jahre

Mehr als 180 Punker und Skinmenr als 180 Funker und "Skin-heads", kahlgeschorene junge Leu-te, die sich auch als "Nazi-Skins" bezeichnen, sind am Wochenende in Hannover nach unzähligen gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei vorübergebend festgenommen worden. Insgesamt 17 Polizeibeamte wurden verletzt, zwei davon sind nach Angaben von Polizeisprecher Manfred Bode-mann dienstunfähig. 80 der Randa-lierer, die zu dem "Punker-Treffen" nach Hannover angereist waren, waren gestern mittag noch in Poli-zeigewahrsam.

Begonnen hatten die Auseinan-dersetzungen bereits am Freitag. Mehrere hundert Punker und Skins lagerten auf dem Bahnhofsvorplatz und in der Vorhalle. Nach erheblithat in der vorhalte. Nach erhebn-chem Alkoholgenuß kam es dann zu Handgreiflichkeiten sowohl mit Passanten als auch mit Polizisten. Flaschen, Dosen und Steine flogen. Polizisten hatten zunächst eine "Defensivtaktik" verfolgt, diese aber am Samstag aufgegeben.

Während des gesamten Wochen-endes hatten sich immer wieder Gruppen von 150 bis 300 dieser jungen Leute im Bereich des Bahn-hofs, der Innenstadt oder der Nordstadt in der Nähe des unabhängigen Jugendzentrums versammelt, mit Steinen geworfen, Schaufenster-scheiben zertrümmert, Polizisten und Passanten angegriffen, aber auch untereinander Streit bekommen. So kam es am Freitagabend zu Schlägereien zwischen rechten Skins und Punks. Dabei wurde

eine Barrikade errichtet. Nach vergeblicher viermaliger Aufforderung, die Barrikade beiseite zu räumen, habe die Polizei dann Wasserwerfer eingesetzt und die Randalierer auseinandergetrieben, berichtete der Sprecher. Er bestätigte, daß die zumeist Jugendlichen, die sich selbst auch als "Chaoten" bezeichneten, zum Großteil aus anderen Städten nach Hannover gereist seien. Er konnte jedoch noch nicht sagen, ob unter den in Hannover Festgenommenen auch Teilnehmer der Krawalle in Krefeld vom Samstag vergangener Woche wa-ren. Die Polizei beschlagnahmte Messer, Tränengas-Sprühdosen, Holzlatten, Eisenketten, Stahlkugeln sowie Armbänder und Hosen-

gurte mit aufgesetzten Dornen.



Ein Regen bunter Seifenblasen dient zur Einstimmung in die Inflationszeit

Berlin mit einer unerreichten Multivisionsshow / 700 Jahre Stadtgeschichte in 60 Minuten

F. DIEDERICHS, Berlin Den Pulverdampf des 30jährigen Krieges, der soeben auf der 21-Meter-Panoramaleinwand ausgebrochen ist, symbolisieren dichte Nebelschwaden mit leicht schwefeligem Geruch, die zwischen den Zuschauerreihen aufsteigen. Die Pracht des Kaiserreiches verbirgt sich hinter strahlenden Kronleuchtern, die von der Decke in den Besucherraum abgeseilt werden. Und Anno 1923 findet sich der Besucher gar in einem großen Regen buntschillernder Seifenblasen – Einstimmung in die Inflationszeit, in der so manches platzte. 400 Liter Seifenlauge sind seit 1981 für diesen Show-Effekt versprüht worden - bei einem für Europa wohl einmaligen Multivisionsspektakel, das in 60 Minuten im ersten Stock des Berliner Europa-Centers die "Story einer großen Stadt" wider-

In täglich acht Vorstellungen läuft hier, unmittelbar an der Gedächtniskirche, ein Geschichtsun-terricht für Einheimische und Ber-lin-Touristen ab, der nach Einschätzung der Programmgestalte mit seinen "atemberaubenden Bil-dern" in Deutschland seinesgleichen sucht. Berlin ist nach London und Paris die dritte europäische Metropole, die eine derartige "City-Show anbieten kann.

Doch keine Show ohne Technik:

EDWIN KARMIOL, Tokio

Erregt diskutiert die japanische Öffentlichkeit jetzt bekanntgewor-

dene Vorfälle von geradezu un-glaublicher Brutalität, die in einer der renommiertesten Segelschulen des Landes für Teenager als soge-

nannte "Ertüchtigungs- und Diszi-plinarmaßnahmen" Teil des Unter-

richts bildeten. In den vergange-nen Jahren starben drei Schüler,

zwei weitere gingen auf See angeblich über Bord und gelten als vermißt. Im Dezember 1982 wurde der

13iährige Makoto Ogawa tot aufge-

funden, acht Tage, nachdem seine Eitern ihn in der Schule angemel-det hatten. Sein schmächtiger Kör-per wies schwere, von Schlägen herrührende Verletzungen auf

Erst da wurde die Polizei einge-

schaltet. Sie verhaftete jetzt sieben

Segellehrer und den in internatio-

nalen Yacht-Kreisen bekannten Leiter der Schule: Hiroshi Totsuka der 1975 das Transpazifik-Rennen

über 12 000 Kilometer für Einhand-

Totsuka (42) pries die von ihm

gegründete Schule in der Nähe von

Ein Computer steuert die 39 Projektoren, die auf 21 Metern Lein-wand eine Reise durch sieben Jahrhunderte Berliner Geschichte zeichnen – untermalt von Kom-mentaren, die dreisprachig – je nach Wahl – aus eif Lautsprechem Reminiszenzen an Opas Kino gar nicht erst erwachen lassen. Seit der Premiere vor eineinhalb Jahren wechselten die Projektoren rund acht Millionen Dias, verglühten 600

Projektionsbirnen. An der Kasse (das Berlin-Spekta-kel kostet acht Mark) zählte man bis heute 120 000 Besucher, die Napoleon durch das Brandenburger Tor reiten sahen oder die Bomben-nächte des Zweiten Weltkrieges im nächte des Zweiten Weltkrieges im Sensorround-Verfahren durchlitten. Sie wurden noch einmal zu Augenzeugen, wie die "DDR" die politische Spaliung der Stadt "betoniert", wie zuvor der Widerstand gegen die Unfreiheit in Ost-Berlin blutig niedergeschlagen wird "Geschichte, die anregt und aufregt", so die Veranstalter, spart jedoch nicht die Gegenwart aus, sondern zeigt Berlin als moderne Weltstadt, die im Jahr 1983 mehr zu bieten hat die im Jahr 1983 mehr zu bieten hat als nur Funkturm und den Kurfür-

stendamm. Als Ergänzung zum schulischen Geschichtsunterricht will die "Multivision Berlin" jetzt allen Pennälern an der Spree einen na-hezu kostenfreien Besuch anbie-ten, Vorzugstarife wird es auch für

Nagoya als elitäre spartanische Er-

ziehungsanstalt an, in der "aus Knaben Männer" werden (auch

Mädchen sind dort zugelassen). Die Aufnahmegebühr beträgt zehntausend Mark, dazu kommt ein Tagegeld von 100 bis 300 Mark als "Leihgebühr" für Boote und

Trotz dieser hohen Kosten herrscht bisher an Bewerbern kein

Mangel. Gegenwärtig beherbergt die Schule achtzig Schüler zwi-schen 12 und 30 Jahren. Ein Poli-

schen 12 und 30 Jahren. Ein Polizist: "Die meisten wurden von ihren Eltern angemeldet. Einige sind allerdings auch straffällig gewordene Jugendliche, die vom Gericht vor die Wahl gestellt wurden: Erziehungsanstalt oder Segelschule." Wie das "Training" in der Totsuka-Schule aussah, ermittelt zur Zeit die Polizei. Einige Beispiele:

Der 13jährige Makoto Ogawe war nach anstrengendem Sportunterricht bereits zu schwach, um 60

terricht bereits zu schwach, um 60

Liegestütze zu machen. Ein Segel-lebrer drückte daraufnin seinen

Kopf am Strand so lange unter Wasser, bis der Junge ohnmächtig

In Japan starben fünf Schüler an den "Ertüchtigungsmaßnahmen"

wetterfeste Kleidung.

alle Jugendgruppen aus dem übrigen Bundesgebiet und dem Aus-land geben. Sie alle sollen das Bild einer munteren, attraktiven und liebenswerten Stadt mit nach Hause nehmen – so hellen Bilder der Schlösser und Seen, von Straßen-idylle und Strandleben, von Kneipen und komischen Typen manch düsteres Kapitel aus der Geschichte wieder auf.

Um die Multivisions-Show zu einer echten Berliner Großstadt-Pflanze werden zu lassen, bedie-nen sich die Multivisions-Macher in den kommenden Monaten einer besonderen Zielgruppe: den Berli-ner Taxifahrern. Die Droschken-kutscher werden demnächst kostenlos vor die Mammut-Leinwand geholt, um so mit ihrer unver-gleichbaren "Berliner Schnauze" wissenshungrigen Touristen die Sache schmackhaft zu machen. Schon die Technik dieser Berlin-Werbung garantiert dafür, daß es diesen Werbeträgern nicht an An-ekdoten mangelt. So sorgte der Computer bei einer Vorstellung dafür, daß bei der Historie des Alten Fritz die später erst geplanten Na-zi-Fahnen im Wind flatterten. Weniger Kummer bereitet den Show-Experten jedoch die Tatsache, daß bis heute erst vier der komforta-blen Kinosessel erneuert werden mußten – das Gewicht der Multivisions-Besucher war für sie nicht

und - bei Temperaturen nahe dem

• Prügelstrafen standen auf der

Tagesordnung, desgleichen der Entzug von Essen und Wasser. Vie-le Schüler wurden in Zellen einge-sperrt. Als einer der Schüler aufs Klosett wollte, drückte ein Lehrer

den Kopf des Jungen in die Klo-

schüssel und forderte die übrigen

• Einige Mädchen gaben an, von

den Lehrern belästigt und verge-

Viele Schüler versuchten schon

nach wenigen Tagen, aus der Schu-le zu flüchten. Sie wurden mei-stens von ihren Eltern zur Schule zurückgebracht. Schließlich hatten sie viel Geld für den Segelkurs

Trotz Totsukas Verhaftung: Die

noch in Freiheit befindlichen Leh-rer wollen den "Schulbetrieb mit

der gleichen Disziplin und Härte

waltigt worden zu sein.

Schüler auf, darauf zu urinieren.

mehr tragbar.

Seit Jahrzehnten kontinuierlicher Geburtenrückgar

Der lange als "Pillenknick" zeichnete drastische Gebur rückgang in der Bundesrepubli keineswegs eine von modernen). hütungsmitteln begünstigte scheinung der Nachkriegszah fänge dieser Entwicklung reid weit in die Vergangenheit zun Zum Beweis rechnen die Statist vor, durchschnittlich sein der zwischen 1871 und 1911 jeder d Bewohner Deutschlands ein I (junger als 15 Jahre) gewe Schon bis 1925 sei dieser A. zurückgegangen: Die Kinder inten damals nur noch ein Viert. Bevölkerung Bis 1970 sank der teil auf 23 Prozent, ein Jahr später waren nur noch 18 Pr der Deutschen junger als 15 J Wenn dieser Trend anhalte, w Ende des Jahrhunderts nur etwa jeder sechste Bürger ein sein: Diese Entwicklung har Bundesrepublik Deutschland der Statistik bereits jetzt eine zenstellung" im internation Vergleich beschert: Mit dechnittlich 10,1 Geburten je Einwohnern und Jahr weist s miedrigste Geburtenrate auf. den 22,8 Millionen Familien, d Mai 1981 registriert waren, ha so das Bundesamt – 11,9 Milli keine Kinder. Mehr als die I der Familien mit Nachwuch Prozent) wiederum hatte nu Kind.

Henkerspiel endete tödl

Ein achtjähriger Junge aus berg hat sich offenbar beim S<sub>I</sub> erhängt. Wie die Staatsanwalt gestern mitteilte, wurde der dem Verdacht des Totschlage haftete 15jährige Freund des gen wieder entlassen. Der 15jä hatte das Unglück zunächst schen wollen und die Leich halb versteckt.

Zug erfaßte Heimkehre

dpa, I Drei Jugendliche im Alter v 19 und 21 Jahren sind am Sa im "DDR"-Bezirk beim Mars einem Eisenbahngleis von e Zug erfaßt und getötet worde drei hatten eine Diskothek i derau besucht und waren auf

Familientragodie in Mor

dpa, Mir Ein Angestellter aus Münch gestanden, seine 26 jährige Fra seine dreijährige Tochter we miliärer Schwierigkeiten e zu haben. Bei der Vernehm klärte der 33jährige, der nach Selbstmordversuch schwer im Krankenhaus liegt, sch längerem Probleme mit sein zu haben.

Vermißte Familie gefu

Die Leichen von vier seit 0 in den Südtiroler Alpen ver. Rettungsmannschaften ge worden. Die Polizei vermut Heinz Blayer, seine Frau F und deren Kinder Stefan und Erschöpfung gestorben sind dem sie auf ihrer Bergtot einem Schneesturm über worden waren.

Gefrierpunkt – am Strand liegen-gelassen. Einige Stunden später traktierte derselbe Lehrer den Jun-gen mit Fußtritten, um ihn "zu wecken". Der Junge starb.

# **Abonnieren Sie** Informationsfi

Es gibt dickere Zeitungen als WELT. Kaum ein Blatt aber! eine größere Vielfalt an Mek gen und Berichten: komprim konzentriert, übersichtlich ge net. Beziehen Sie die WELT Abonnement. Dann sind Sio lich schnell und umfassendin.

DIE WEL

Himsels for den neuen Abunnenten
Sie haben den Recht, ihre Abunnenten
Sie haben den Recht, ihre Abunnenten
Bestellung innerhalbs om 7 Tagen (Abu
Datuss genägt) schriftlich zu undernöre
Die WELT,
Vertrieb Postfach 305830, 2000 Hante

An DIE WELT, Vertrieb, Postlack 3050 2000 Hamburg 36

Bittle Lefern Sie mit zum nachstmegteit in 1971. Et fernich bis auf weuteres die WELT. Der in 12 Le monatische Bezugspreis betragt DM 25. in 1882. Auf 1882. Auf 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882. In 1882

PLZ/On:

Let habe des Recht, these Reschage of a constitution of the second constitution of the school of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second constitution of the second cons

ZU GUTER LET

nacht Tarzan erkundigen 3.2 nachst artig nach dem 75.2 nachst artig nach dem 75.2 nahe Uttoxeter. Als die Fred ging lieber schnurstracks all ging lieber schnurstracks all zei. Der gelang es, den Affan schen aus den Wipkin zu schen aus den Wipkin zu seiner Wünsche nach Untört ins Gefängnis. Später wurd ins Gefängnis Später wurd zeiner Gefästrafe und Booth zu einer Gefästrafe wird Pflind verdonnert. Plund verdonnert

#### Menschenleben noch wert?", während Polizeibeamte mit Beifall auf das Urteil reagierten. Besonders kritisiert wurde in der Öffentlichkeit, daß aufgrund des Urteils Konzack weiter bei der Polizei bleiben Steckt Castro hinter der kann. Nur bei Strafen über einem Das berichtete der Sprecher. Die Jahr werden Polizeibeamte üblicherweise aus dem Dienst entverschwundenen "Kiki"?

Spekulationen um das vor 12 Jahren gesunkene Schiff

SAD, London Die Vereinten Nationen, das Internationale Rote Kreuz und Lloyd's mit seinen weltweiten Verbindungen sind aufgerufen, das zwölf Jahre alte Rätsel um das zwoii Jane alte katsei um das spurlose Verschwinden des grie-chischen Frachters "Kiki" zu lö-sen. Um entsprechende Hilfe baten jetzt Angehörige der 26 meist grie-chischen Besatzungsangehörigen. "SOS – wir sinken" – das war der letzte Funkspruch des Schiffes im Februar 1971. Seitdem herrschi Ungewißheit über de Schieben den

Ungewißheit über ds Schicksal der Kiki" und ihrer Crew. Londoner Seeversicherer haben längst eine halbe Million Pfund (zum heutigen Kurs etwa zwei Millionen Mark) für den vermeintlichen Totalverlust susgezahlt - doch jetzt traten Verwandte der verschollenen Seeleute mit einer neuen, erstaunlichen These an die Öffentlichkeit.

Thre Vermutung: Die "Kiki" ist überhaupt nicht gesunken – sie wurde vielmehr, möglicherweise mit einer illegalen Waffenladung in ihren Luken, von den Kubanern vor der Küste der Zuckerinsel aufgebracht und in einen kubanischen Hafen gebracht. Die 26köpfige Besatzung sei nicht etwa auf See geblieben, sondern werde von den Castro-Behörden seit zwölf Jahren unter strenger Geheimhaltung fest-

Die Angehörigen der Ver-schwundenen verfügen über eidesstattliche Erklärungen ungenann-ter "anderer Seeleute", aus denen hervorgeht; "Mindestens drei" Besatzungsmitglieder des angeblich untergegangenen Frachters seien auf Kuba wiedererkannt worden teils in der Hauptstadt Havana, teils im Gefängnis der Hafenstadt

Havana hat bereits jedes Wissen um das Schicksal der verschollenen Seeleute dementiert. Britische Behörden, die wegen der Beteiligung des Londoner Versicherungsmarktes völkerrechtlich zu Ermittlungen im rätselhaften "Fall Kiki" berechtigt wären, zeigten bisher äußerste Zurückhaltung - offen-sichtlich will Whitehall keinen in-ternationalen Zündstoff schaffen. Doch immerhin haben es die Angehörigen der vermißten Sailors jetzt erreicht, daß sich die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen mit ihrem Anliegen befassen wird.

# Kilauea-Vulkan auf Hawaii ausgebrochen dpa, Hawaii Ein glühender Strom geschmolzenen Gesteins ergießt sich seit Samstag aus dem auf Hawaii liegen-

den Kilauea-Vulkan und bahnt sich auf einer 165 Meter breiten Spur seinen Weg durch ein dunn besie deltes Wohngebiet. Bewohner von 25 Häusern mußten bereits evaku-iert werden. 75 weitere Häuser sind in Gefahr. Der Strom bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 33 Metern in der Stunde voran Insgesamt hatte er bereits am 1. Tag eine Strecke von rund 750 Metern zu-rückgelegt. Stündlich werden aus der Krateröffnung 100 320 Kubikmeter Lava herausgeschleudert. Der 3,6 Meter hohe Lavastrom hat eine Temperatur von rund 1000 Grad C. Straßensperren wurden er-richtet, um Fremde von dem Gebiet fernzuhalten. Ein Ende des Aus-

> Die letzte Eruptionsphase hatte sich über den Zeitraum vom 13. bis 17. Juni erstreckt. Seit dem 3. Januar, als die Eruption begann, mußten Einwohner funfmal ihre Wohnun-gen verlassen. Seitdem wurden acht Häuser und mehrere leer stehende Plätze unter den Lavamassen be-graben. Der Kilauea-Vulkan ist 1247 Meter hoch.

bruchs war gestern nicht abzuse-

de your lite

e cien \*==: 52 00X Hemer Bah ER WEL A Soluti Time Gire en lan Weiter Day dem Rocksomm

SPORT

Same

Ruhricstsph

Galopp: Dar

Hamb Handelen 2761

. ... a.

Eine Spaziergängerin in de telenglischen Grafschaft sein Sie in dieser shire glaubte, ibren Augen no trauen: Aus einem Baum aus Telengestrauen: Aus einem Baum aus Telengestrauen schwang sich elegant zur zu ihr hinab – splitter nacht Tarzen erkundigte ste nächet artis nach dem Ball don Sieger

Fernsehen:

über das "B ste Nobellu

Mineralola WELT-Ges Festival is seis Butt Adeistical

Sance